

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

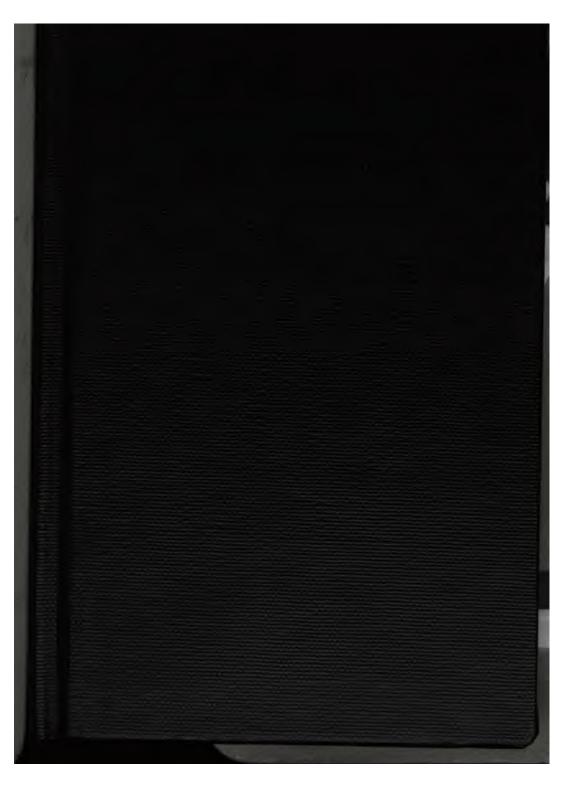







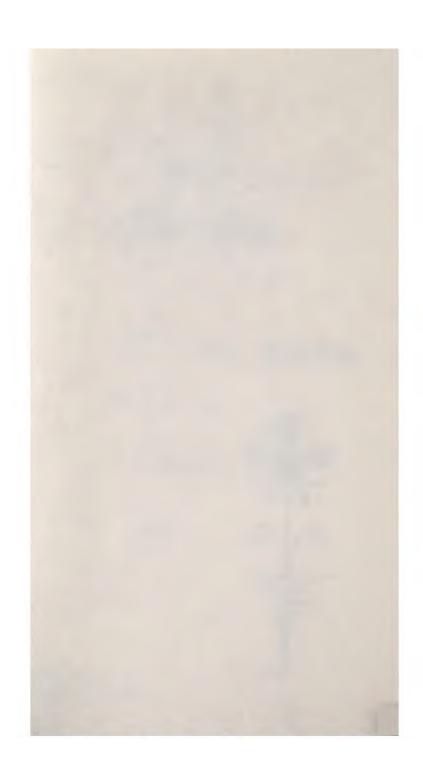





# Acta diurna.



m's Universal=Biblio=

en der Volksbildung. Der=Prospect einer füdi= en Sebweiz.

Sinden.

Tuliener Tulidmann=

dem Burgtbeater von indes bis zu Schlentbers bufung.

Twurzer.

otte Wolter.

ac Bartmann. Arische Chroniken für

mopolis ctc.

0



Mene Folge.

von

Anton Bettelbeim.







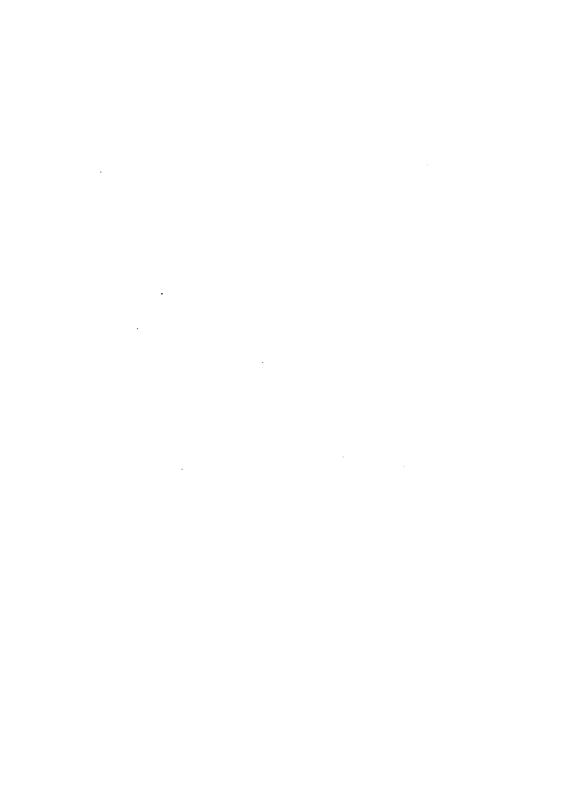

# Acta diurna.

# Gesammelte Aufsähe. Beue Folge.

Don

Anton Bettelheim.

Reclam's Universal-Bibliothek. — Fragen der Volksbildung. — Gründer-Prospect einer jüdischen Schweiz. — Truhsnden. — Ein Wiener Widman-Abend. — Ans dem Aurgtheater von Kanbe's bis yn Schlenther's Bernfung. — Mitterwurzer. — Charlotte Wolter. — Kelene Kartmann. — Kiterarische Etproniken für Cosmopolis etc.

> Wien. Peft. Actiptig. **A.** Hartleben's Verlag. 1899.

(Mue Rechte vorbehalten.)



# Acta diurna.

# Gesammelte Aufsähe. Deue Folge.

Don

Anton Bettelheim.

Reclam's Universal-Bibliothek. — Fragen der Volksbildung. — Gründer-Prospect einer stüdschen Schweiz. — Crutsinden. — Ein Wiener Widmann-Abend. — Ans dem Burgtheater von Caube's bis zu Schlenther's Bernfung. — Mitterwurzer. — Charlotte Wolter. — Helene Hartmann. — Literarische Chroniken für Cosmopolis etc.

> Wien. Pest. Actyzig. **R.** Hartleben's Verlag. 1899.

(Mule Rechte vorbehalten.)

R. u. t. hofbudysruderei Carl Fromme in Wien.

# Dem Freundeskreis der "Anzengrube"

widme ich diese Blätter; dem Stammtisch, dessen Ehrenplat in den Achtzigerjahren Ludwig Anzengruber einnahm; der Taselrunde, in der seit dem Jahre Neunzig der herzensjunge Patriarch der Wiener Maler obenan sitzt, Kudolf Alt—zum Dank für manche frohe Plauderstunde und ernste Männerzrede, in der Künstler und Forscher, Zünstige und Unzünstige, Lehrlinge und Meister freimütig zur Sprache brachten, was

Geist und Berg, den Tag und die Zeit bewegte.

In das zweite Sahrzehnt geben nun diese bescheidenen Freitagsfneipen, ursprünglich ins Leben gerufen burch einen munteren Ladebrief in Knittelversen vom Dichter der "Kreuzelschreiber", selbstverständlich ohne den Uebernamen der "Anzengrube", ber erft später mit einem Spagvogel angeflogen fam. Grundverschieden von den vormärzlichen Spielereien der "Ludlamshöhle" und den Ordenscapiteln der scligen "Grünen Insel", nicht zu vergleichen mit dem von Geibel und Sense besungenen Münchener "Krofodil" und dem von Theodor Fontane jungft mit fo feiner Feder gezeichneten "Berliner Tunnel über der Spree", ift die "Anzengrube" ein mobernen weltläufigen Strebern völlig unverständliches wienerisches Wesen eigener Art. Reine juristische Berson und fein Geheimbund, kennt sie weder Stiftungsfeste, noch Abzeichen, weder Clubstatuten, noch Bereinsvorträge. Sie führt keine literarischen Eroberungs- und Bernichtungsfriege, schon weil fie - mehr auf den altväterischen Gegensat von Gut und Schlecht als auf bas neueste Schlagwort Alt und Jung bedacht — sich in den Rampf ums Dasein furgathmiger, furglebiger Dichterschulen

gar nicht einzumischen hat. Sie vertheilt keine pergamentenen Ehrendiplome und behilft sich ohne die papierenen Ruhmesskräge kleiner Zeitungsnotizen und wären die auch nur Kneip-Zeitungsnotizen. Sie versteht sich auf Wählerfang sowenig, als auf Abonnentenfang, sie versolgt weder politische, noch sonstige "Zwecke". Ja, sie pklegt nicht einmal aus Liebshaberei, geschweige gewerbemäßig, die sprichwörtliche Wiener Allerwelts-Gemüthlichkeit, weil sie die spröden, herben Wiener vom Schlage Grillparzer's für echtfärbigere, vertrauenswerthere Localpatrioten hält, als Anton Langer mit seinem, von unserem ersten Herbergsvater grimmig verhöhnten "Viertelstundensenthusiasmus" des "Soll'n's uns nachmachen". Und trot oder vielmehr wegen all dieser Mängel möchte Keiner die "Anzengrube" missen, der Theil nahm und nimmt an ihren

streitbaren und friedfertigen Abenden.

Dier regte sich im bickften Gasdunft der niedrigen Wiener Wirthsftube ein Hauch reiner Höhenluft, wenn Angengruber, mit dem lang herabfließenden Rothbart ber leibhaftige Doppelgänger des Bauerngottes Thor, in unverfälschter Mundart zu donnern anhob, von dem, mas dem "gemeinen" Bolk notthue und der Waldschulmeister Rosegger wehmüthig zu schwärmen begann von dem verlorenen, in Regenbogenglanz verklärten Paradies seiner Kindheit, Dem steirischen Bergdorf Alpel, als dem Urbild der goldenen Reit. Hier ließ der Erzhumorist Alt alle Brunnen seiner unversieglichen Laune springen, zum allgemeinen Ergöten selbst ber Genedten, die fein Wit erfrischte, wie der Schabernach ber Hellbrunner Wafferfunft im Sonnenschein. Bier sprühten Juch's luftige Leuchtfugeln und übermuthige Scherzraketen wahre Kunkengarben nieder auf unsaubere Winkel heimischer heilloser Runstverderbniß. Hier hielten Schlögl und Chiavacci den engeren Landsleuten grollend und tollend den Spicgel ihrer Art und Unart vor. Hier horchte alles auf, wenn Sans Richter, des Wortes nicht minder sieghaft mächtig, als des Taktstockes, über Ruhm und Bedrängniß der Biener Hoffapelle, über die Entwickelung des englischen und ruffiichen Musiklebens, über Richard Wagner und Josef Lanner

sich vernehmen ließ. Sier erzählte Beinrich Friedjung, lange bevor er Soldaten, Diplomaten und Geschichtsschreiber mit seinem Meisterbuch "Der Rampf um die Vorherrschaft in Deutschland" überraschte, von seinen Begegnungen mit der Witme Benedets, von seinem Besuch bei Moltke in Rreisau. von seiner Aufnahme bei Bismarck in Friedrichsruh, von Ursachen und Folgen bes Schicksalstages von Königgrät. Bier sagten Joseph Lewinsth und Ludwig Martinelli unumwunden, mas die Erfahrung eines vollen, erfüllten Lebens sie vom Theaterwesen ihrer Tage benken und verstehen, hoffen und fürchten gelehrt. Bier rudten Volkswirthe und Volksärzte mit ihren letten Gedanken heraus über die Nothwendigkeit neuer Wohlfahrtseinrichtungen für die Massen. Hier bekannten sich tapfere Universitätslehrer zu dem alten, von Guftav Frentag erneuten Bergleich, "die Wiffenschaft ift ein großes Feuer, das in einem Bolte unablässig unterhalten werden muß"; von den Professoren der "Anzengrube" nehmen denn auch die Einen die Pflicht auf fich, "immer neue Scheite in das große Feuer zu werfen", indessen Andere "die heilige Flamme durch das Land, in Dörfer und Hütten tragen muffen". In der "Anzengrube" fehlte es auch nie an lieben Gäften: dem Sänger der Wiener Elegien, Ferdinand v. Saar, gefellte fich der Bildner des Anzengruber-Denkmales, Scherpe, und mehr als Ein Renner guter Dichtungen und guter Tropfen, Joseph Bayer und Rarl Glossy, Erich Schmidt und Anton Schönbach. In die "Anzengrube" brachten die Schöpfer der Berliner Freien Bühne "ein erstes Grußen durch Finsternisse getragen". In der "Anzengrube" schreckte keine ganze Meinung und feine ehrliche Trugmeinung; hier blühten alle Humore; hier behauptete sich unangefochten jede selbstherrliche Personlichkeit; hier gedieh darum auch die rechte Geselligkeit, in der jeder forglos und arglos fein Eigenftes und Innerftes gab. In der "Anzengrube" magte auch ich, Dank dem Segen solcher Duldsamkeit, manchen Ton zum erstenmal anzuschlagen, der hernach in die Deffentlichkeit drang. Von ihrem Freundeskreis darf ich deshalb wohl am ehesten Antheil und Nachsicht and the second of the second o

=: :: ::=:: ..... der lim er i dan Diere a rent (1990) — Origin (1991) — - Tropic Compositor (1991) — Origin (1991) - Tropic (1991) — Origin (1991) rom, in mini est manual C a company of the comp em ee oormat mise -----e en el entre de la companya del companya del companya de la compa em militarie estra interna For the second s with a martin of the on the control of the Common to a sum and the is not true to the state of the

In unseren Tagen, wie in den Tagen des heiligen Francisscus von Assis, rufen die Beengten und Bedrängten höhere irdische oder überirdische Mächte um Erlösung an. Und drinsgender noch, als im Zeitalter der Humanität, heischen die Massen im Zeitalter Bismarck's, das ja auch das Zeitalter von Siemens und Edison ist, gesteigerte Befriedigung gesteigerter Bedürfsnisse. Wird der menschenverbrüdernde Geist des achtzehnten Jahrhunderts, beslügelt durch den Ersindergeist des neunzehnten, im zwanzigsten Jahrhundert so billige Wünsche glücks

licher verwirklichen, als bis zur Stunde?

Es ist nicht meines Amtes, inmitten schwerer wirthschaftlicher Wirren, die berufene und unberufene Geister aller Lande und Stände aufwühlen, dieser Classenkämpfe in anderem Zusammenhang zu gedenken, als insoweit sie ber Dichtung der Zeit unaustilgbare Spuren aufdrücken. Sonst beschränke ich mich auf mein engeres und engstes Gebiet, auf dem ich nüchterne Prüfung der Wirklichkeit utopischen Phantasien vorziehe. In solcher Gesinnung halte ich mich mit Borliebe an positive Beispiele: an Reclam's Universalbibliothek: an Rener's Bemühungen um die Sache der Volksbüchereien. Volksconcerte und Volksuniversitäten; an Burchard's Neuerung, den Arbeitern die Sofbühnen burch wohlfeile Mustervorstellungen zu eröffnen; an Schonbach's Volksschrift "Ueber Lesen und Bildung", deren Winke und Rathschläge ich mir gern vor Augen führe, wenn ich ber mir anvertrauten Ehrenpflicht des ständigen Literaturberichtes für Cosmopolis zu genügen habe; endlich oder vielmehr erstlich an die edelste, österreichische Volksbildungsanstalt - bas Burgtheater.

Diese ihrem Urheber ebenbürtige Schöpfung Kaiser Josephs war jedem guten Wiener Herzenssache. Schon vor 70 Jahren machte der junge Grillparzer in einer Kritik, die er 1818 über eine "Tasso"-Aufführung des Burgtheaters schrieb, schließlich "dem Publicum sein Compliment über die Art, wie es das Ganze aufnahm und das Einzelne. Ich müßte mich sehr irren," so prophezeite Grillparzer, "oder Wien steht am Eingang einer schönen Zeit." Seither hat sich Grillparzer's

Bersiggung ret ernitt: des Burntbetter war ieit Meniden altern ein Bert benicher Runft unt benicher Geffitting, Ga bat gefährliche Bandungen im Sunerer und treigreifende Umwätzungen in Defierreite reinfichen Schichalen überdemet. Ce bar fict ale keindenricht Entremacht bewährt bis auf biefe Sumbe. Sol. es aver auch in Rufiniti fein, re e u da Hamindunan und Aniadunger de node icenimen Neu des Spirens Menerunt. der Concordonisch de fenen Remandfinier und Sedsundiedeng. in Böller mi Sermande mine Lax gewier ift — has ebelfie Dimima, und Sinnrilt bes forfenbinismus - dem der es für und nur mit der könner dem alter pett in neun Burgmenn beidenden. Die mir im Dienit de gener Geries de dent durch du dentiche Dichard mi derfamm am ede nature in Liente bes eden. finer bereiter fürzer und bedurfigen wiesbunfiden Geftes mi der inne dien den har har in dem Kinne under mit frimanne auf Sammaine. Siel, iche mel min medicale und bei ben ben ben ben beiter eine ben growitzer Corre de limidane des Armendes, de Accommendation des descriptions de labore. Con universitation hebeliche im mit mitter bit und arme Sinde M Sarrania indicatamente Saurente de per freier im Dand Emuig nammer is de bedeurien. daf Zeines in Errins nichts Educitions hinnerleite naren. Im een mimm mit Serre wen wei, ibm Thaier Printer perili need

Anion Selbellein.

# Inhalt.

| Seite                                               |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Dem Freundeskreis der "Anzengrube". Widmung I       |  |
| Reclam's Universal-Bibliothek                       |  |
| Aragen der Volksbildung                             |  |
| Der Gründerprospect einer jüdischen Schweiz 27      |  |
| Truhjuden                                           |  |
| Ein Wiener Widmann-Abend 48                         |  |
| Literarische Chroniken für "Cosmopolis".            |  |
| I. Neue deutsche Romane 65                          |  |
| II. Briefe und Denkwürdigkeiten (David Strauß -     |  |
| Moleschott — Karl Bogt — Billroth) 81               |  |
| III. Reue Lyrif                                     |  |
| IV. Erzählerinnen (Gabriele Reuter - Helene Böhlau  |  |
| — Marie Ebner 2c.)                                  |  |
| V. Volksichriften (Jentsch - Anzengruber - Rosegger |  |
| — Schönbach)                                        |  |
| VI. Brediger und Bropheten (Raumann - Bohre -       |  |
| Das ewige Licht von Rofegger - Rietsches Leben) 148 |  |
| VII. Die "Allgemeine Zeitung" 1798—1898 — Ferdinand |  |
| v. Saar: Rovellen aus Desterreich 164               |  |
| VIII. Paul Schlenther: Gerhart Hauptmann — Weih=    |  |
| nachtsbücher (Senfe - herman Grimm - Riehl) 179     |  |
| Rus dem Burgtheater.                                |  |
| 1. Bur Berufung Laube's an bas Biener Burg=         |  |
| theater                                             |  |
| 2. Wilbrandt's Burgtheater-Direction 218            |  |

# — XII —

|     |                                             | Seite |
|-----|---------------------------------------------|-------|
| 3.  | Abschied vom alten Burgtheater              | . 225 |
| 4.  | Bum Tobe August Förster's                   | . 233 |
| 5.  | Bon ber Generalintenbang                    | . 238 |
| 6.  | Die Berufung von Mag Burdhard               | . 244 |
| 7.  | Die Theaterreform eines öfterreichifden Ber | C=    |
|     | waltungsbeamten                             | . 255 |
| 8.  | Gin neuer Feldzug wider die öfterreichifch  | e     |
|     | Theatercenfur                               | . 264 |
| 9.  | Mittermurger                                | . 272 |
| 10. | Gine politische Satire bon Mag Burdhard     | . 283 |
| 11. | Charlotte Bolter                            | . 288 |
| 12. | Reuer Curs im Burgtheater                   | . 295 |
| 13. | Soll man berichtigen?                       | . 300 |
| 14. | Belene hartmann                             | . 305 |
|     | Director Schlenther                         |       |
|     |                                             |       |

## Reclam's Universal=Bibliothek.

Cosmopolis. Januar 1897.

T.

Gerade vor einem Menschenalter, 1867, trat das Gesetz in Rraft, das die Werte aller seit dreißig Jahren und darüber verstorbenen Autoren jedermann als Gemeingut freigab. Alle bis dahin bestehenden Privilegien, die einzelnen Familien und Firmen, den Goethe's, Schiller's, Cotta's 2c. das ausschließliche Verlagsrecht der Großen von Weimar vorbehielten, erloschen. Jeder Drucker durfte fortan die Claffifer unter die Leute bringen, jeder anschlägige Ropf seinen Wit üben in Vorschlägen und Versuchen, wie so viel Beift bis in die fleinste Butte, wie so viel Gold bis in die fernste Rrambude zu leiten ware. Ueber den Büchermarkt ergoß sich denn auch eine mahre Hochfluth von Classiferausgaben in Diamant= und Lexifonformat, für Schul= und Boudoirbibliotheten. Rritiiche Berruckenausgaben mit gelehrten Ginleitungen und überfluffigen Lesarten drängten sich neben illustrirte Brachtausgaben, diese Meininger der Literatur. Niemand unter den ungähligen Classiferaposteln jener Tage richtete indeffen mehr aus, als die Sendboten eines bis dahin wenig gefannten und genannten Leipziger Berlegers, die, ohne Beroldsruf und Trompetenstoß, unicheinbar und anspruchslos, fast im Bettlerkleid, die Banderung antraten.

Just vor 30 Jahren erschienen die ersten 12 Hefte von Reclam's Universal=Bibliothek. Karg ausgestättete,

Ein solcher Siegeszug mußte außer ohnmächtigem Neid begreislicherweise vielsache — mitunter ganz geschickte — Nachahmung wecken. Nicht nur in Deutschland und Desterreich sind Reclam's Universal-Bibliothef mehr oder minder glückliche Nebenbuhler erstanden in Meyer's Volksbüchern, Hendel's Bibliothef der Gesammtliteratur des In- und Auslandes, Weichelt's Deutschösterreichischer Nationalbibliothef 2c. Auch die Pariser Bibliotheque nationale, englische, amerikanische und italienische Heller-Ausgaben streben mit denselben Mitteln demselben Ziele zu: durch den bescheidensten Kaufpreis ein Millionenpublicum für die besten Bücher zu erobern.

Der Segen dieses Unternehmens ist nicht leicht zu überschäßen, die kommende Entwickelung dieser Neuerung im Buchhandel faum abzusehen. So wird bas Datum ber ersten Ausgabe von Reclam's Universal-Bibliothek in der Geschichte der Volksbildung und des modernen Berlags= wesens von dauernder Bedeutung, ja meines Erachtens nur mit der Umwälzung zu vergleichen sein, die das europäische Zeitungswesen durch die Schöpfung des Benny= und Sou= Blattes erfuhr. Soweit die Preffe in Betracht fommt, ift bas Kur und Wider dieser Preisrevolution so oft und so beredt — zulett im Märzheft 1896 der "Cosmopolis" von Jules Simon — erörtert worden, daß man darüber fast vergaß, mit der Mothwendigkeit diefer unaufhaltsamen, unabänderlichen Bewegung sich abzufinden. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht schuf man in den nachwachsenden Geschlechtern Hunderttausende von neuen Lefern, deren geistiges Bedürfniß meift größer ift, als ihre Rahlungsfähigkeit. Mit der Bervollkommnung unserer Breffen und Berkehrsmittel mar zugleich dem rechten Reformator die Macht gegeben, den neuen Anforderungen einer neuen Beit mit einer neuen Berlagstechnif entgegenzukommen. Ber es vermag, im rechten Augenblick bewußt oder unbewußt fo großen Aufgaben zu dienen, hat nicht umsonft gelebt. Sein Name bleibt unvergessen, sein Wert wird vorbilblich. Das einemal im bofen Ginne: Beuge beffen Girardin und die von ihm geschaffene, verderbliche und verwerfliche Börsenpreffe. Das anderemal im guten Sinne: Zenge beffen Reclam, der als nüchterner Rechner der Begründer einer der erften und besten literarischen Bolfsküchen wurde.

#### П.

Anton Philipp Reclam, der im Januar 1896 als hoher Achtziger ftarb, entftammt dem favonischen, aus Dadilly nach Genf eingewanderten Geichlecht ber Reclans (fo lautet die uriprüngliche, französische Namensform). 1683 erlanate die damals durch fechs Bruder vertretene, feit mehr als 150 Jahren dafelbst anfaffige Familie vom Staaterath die Bestätigung als Citopens de Genève. Bald barauf manderten zwei Bruder, Gaspard und Jjaac Reclan, nach Dentichland und beren Better Balthafar Reclan nach Sr. land aus. Thatendrang trieb — nach der Bermuthung der Hausdronit\*) — die jungen Leute aus dem in Folge bes Ebictes von Nantes übervölferten Genf. Ihr Bagemuth lodte fie, in anderen protestantischen Gegenden Begiebungen mit hilfreichen Refugies anzuknüpfen und fich womöglich auswärts felbitftandig zu machen. Für den außerften Fall blieb ihnen noch immer der Rückhalt der Genfer Staatsbürgerichaft: eine Buflucht, deren feiner unferer Reclans meiter bedurfte, da ihr Glud in der neuen Beimat blühte.

Das Haupt ber älteren Linie begründete zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts in Magdeburg eine Handlung, die sein Sohn fortführte. Enkel und Urenkel wurden Prediger in Berlin, wo sich ihre Sippen mit den Familien Chodowiech und Du Bois-Reymond verschwägerten. Ein Nachfahr brachte es zum Lehrer der königlichen Prinzen und Prinzessinnen — eine Berufung zum Hofprediger wies

<sup>\*)</sup> In ber nicht in ben Buchhanbel gelangten Geschichte ber Familie Reclam. Zusammengestellt von Carl von Reclam. Leipzig. Gebruckt bei Philipp Reclam jun., 1895. Ich stimme für die Aufnahme bes Buches in die Universal-Bibliothet.

er von sich — und bessen Sohn, Charles Henri von Reclam, der Spielkamerad und Lebensfreund des Prinzen Albrecht von Preußen, zu hohen militärischen Stellungen und dem erblichen Abel. Während der weltgeschichtlichen Julitage des Jahres Siedzig taselte dieser Major von Reclam in Ems wiederholt an einem Tische mit König Wilhelm. Am Morgen des 1. September trabte er als Parlamentär vor die Thore von Sedan und am nächsten Tage sprengte er beim Kitt des Monarchen über das Schlachtseld mit dem Flügelsadjutanten, dem Prinzen Radziwill, König Wilhelm voran, "um dem siegreichen Feldherrn die Wege durch die ihn jubelnd umringenden Truppen freizumachen".

Der Stammvater der jüngeren Linie verheiratete sich in Dublin mit einer geborenen Alcock, die ihm einen Sohn schenkte. Nach dem Tode seiner Frau übersiedelte Balthasar Reclan nach Bremen, wo er sich als marchand-joaillier niederließ und eine zweite Ehe mit einer Altanville schloß. Sein einziger Sohn zog 1739 nach Berlin, wo er in dem von ihm erbauten Hause, Jägerstraße 23, ein Juweliersgeschäft eröffnete. Er verstand es rasch, die Ausmerksamkeit des Königs durch allerhand muntere, in der Familienübers

lieferung fortlebende Ginfälle auf fich zu lenken:

Jean war ein luftiger Kopf und um passende Antworten nie verlegen. Friedrich der Große, der solche Leute gern sah, fand Bohlgefallen an Reclam's neuerdautem Hause und sprach ihm dies auß. Der Goldhemied, der eine Unterftügung wünschte, erwiderteschlagfertig: "Ja, Majestät, der Bogel ist wohl da, aber die Flügel fehsen ihm." Der alte Fritz versprach zu helfen, wenn jener ihm bei der nächsten Begegnung ein recht schönes Compliment mache. Reclam ließ nun die großen Feusterrahmen aus dem Hause nehmen, stellte sich mit seinen Angehörigen in die leere Fensterössiung und begrüßte so mit den Seinigen den vorüberreitenden König. Friedrich der Große lachte herzlich über die Schnurre und bewilligte die für den Hausbau erbetene Erleichterung. — Sin andermal trisst der König unter den Linden Keclam, der mit seinen Töchtern luste wandelt. "Wie geht es Ihm?" — "Oh, Majestät, ich habe vollstommen genug." — "Da ist Er ja sehr glücklich; dies hört man selten." — "Ew. Majestät," erwidert Reclam, indem er auf seine Wädchen weist, "ich habe brei heiratsfähige Töchter." — "Ja, ja," sagte der König sichtlich erheitert, "da hat Er allerdings genug."

So gnädig der Preugenkönig dem Schalk mar, noch gewogener murbe er deffen altestem funftfertigen Sohn, Rean François Reclam, der als Hofjuwelier, mitunter nach eigenhändigen Entwürfen Friedrich's, edelsteinbesette Tabatsdofen im Werthe von 6000 bis 20.000 Thalern herstellte. Der Bruder dieses namhaften Goldschmiedes that fich als Maler, zumal im Borträtfache, hervor. Die Sohne des Hofjuweliers aaben bann bas väterliche Gewerbe auf. Giner murde Raufmann, ein anderer Beiftlicher, ber jungfte, Charles Benri Reclam, trat als Lehrling in Bieweg's Braunschweiger Schulbuchhandlung ein. Bu feiner weiteren Ausbildung nach Baris gesandt, tam er mitten in die Wirren der französischen Revolution (in seinem Testamente vermachte er einem Sohne das Schwert, das er bei der Hinrichtung Robespierre's in den Reihen der Jacobiner getragen, als eine von ihm fehr hochgehaltene Reliquie). 1802 eröffnete er eine Buchhandlung in Leipzig. Gin Jahr nachher vermählte er sich mit der Tochter des Braunschweiger Buchhändlers Campe. Diefer Che, ber acht Rinder entsproffen, entstammte als Drittgeborener am 28. Juni 1807 ber Begründer der Universal-Bibliothek.

Er erlebte — wie die Familiengeschichte ihm selbst nacherzählt — als siebenjähriger Knabe in Leipzig die Bölkerschlacht, sah aus der am Markte gelegenen Wohnung die Franzosen an den Straßenecken die Gewehre von sich wersen, als die Kosaken und Baschkiren in die Stadt sprengten, und warf ihnen in Ermangelung anderer Nahrungsmittel Aepfel aus dem Fenster zu, die jene lachend aufsingen. Eine Scene ist ihm besonders sest in der Erinnerung haften geblieben. Als einer der Reiter den erbettelten Apfel in seiner spiken Müke aufgesangen hatte, theilte er ihn mit seinem gleich ihm hungernden, sich sehnschigt umschauenden Pferde. Hinten die den Kojaker rücken andere Truppen in Leipzig ein und mit ihnen die drei verdündeten Monarchen. Bor dem Königkhause stieg der Kaiser Alexander vom Pferde und forderte den König Friedrich August von Sachsen versönlich, jedoch vergeblich, auf, sich nunmehr den verdüngten Wonarchen anzuschleießen. Zwei Tage später wurde Friedrich August durch einen Wagen, in dem zwei Abjutanten ihn erwarteten, abgeholt und unter Bedeckung von 200 Keitern nach Preußen in die Gefangenschaft abgeführt. Jene ernste, kriegerische Zeit macht auf den Knaben einen unverlöschlich tiesen Eindruck.

Nachdem er die Schule, in der Roderich Benedix sein Kamerad war, hinter sich hatte, trat Philipp Reclam 1823 als Lehrling, wiederum wie ehedem fein Bater, bei Bicmeg in Braunschweig ein, wo er außer ber Buchhandlung auch die Buchdruckerei erlernte. Als Zweiundzwanzigjähriger erwarb er, mit Silfe eines ihm vom Bater vorgeschoffenen Capitales von 3000 Thalern, das mit einer Leihbibliothet verbundene "Litterarische Museum", das er 1837 verkaufte, um fich fortan nur dem Berlagsgeschäfte zu widmen. Er hatte inzwischen manche Bekanntschaft mit Literaten angefnüpft; als sich Philipp Reclam jun. — so zeichnete er bis an sein Lebensende - mit einer Schweizerin verlobte, widmete der Sanger des Hoferliedes, Julius Mofen, bem Brautigam ein Festgebicht. Beinrich Laube, deffen erstes Buch "Das neue Jahrhundert" Reclam verlegte, wurde burch einen Act freundschaftlicher Gigenmächtigkeit Reclam's, die Beröffentlichung einer mehr jum Scherz geschriebenen Theaterrecension im Leinziger Tageblatt, zu feinen dramaturgischen Anfängen geführt.\*) Gefellig und geschäftlich verfehrte er auch mit Saphir, Berlogfohn und einer ganzen Reihe radicaler Bubliciften: benn, nachdem er, von vermögenden Freunden gefördert, 1839 eine eigene Druckerei erworben hatte, verlegte er neben Bibelausgaben, Wörterbüchern und Liedersammlungen vornehmlich politi= iche Schriften, die, mahrend ber Jahre 1842 bis 1848 ichwunghaft vertrieben, folange den Weg über die öfterreichische Grenze fanden, bis ein ausbrückliches Berbot den einträglichen Sandel mit diefer Kampfliteratur innerhalb der schwarz-gelben Pfähle erschwerte und mit der Zeit unmöglich machte. Seitdem brachte Reclam mit fluger Ausmahl Lehrhaftes und Nutbares: Stereotypausgaben der griechischen und römischen Classifer; lateinische und englische

<sup>\*)</sup> So berichtet ber Paftor ber reformirten Gemeinde, Dr. Mehlhorn: "Reben, gehalten am Sarge bes Herrn Anton Philipp Reclam, Verlagsbuchhändler und Buchbrudereibesiter zu Leipzig am 9. Januar 1896." S. 9.

Handlexika; eine Opernbibliothek, b. h. eine Sammlung von Clavierauszügen mit beutschem Texte — wie man sieht, schon damals durchweg auf das bedacht, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus begehrt und gebraucht werden kann.

Als "bestes Pferd in seinem Stalle" rühmte er inbeffen felbft eine von Böttger und Genoffen veranftaltete Berdeutschung von Shakespeare's Werken, die neben und trot der Schlegel-Tied'ichen Uebersetung durch ihre außerorbentliche Wohlfeilheit emportam: Reclam verfaufte "ben gangen Shakespeare" zu dem damals "unerhört billigen Breife von 11/2 Thalern". Der ftarte Erfolg biefes ftereotypirten Shakespeare ließ ein Gleiches auch von gleichen Ausgaben anderer Classifer der Weltliteratur zu gleich niedrigen Breisen erwarten. So dachte Reclam por allem unmittelbar nach Ablauf der Schutfrift an "einen gangen Schiller für Ginen Thaler", bem fpater ju ahnlichen Saten "ber ganze" Leffing, Körner, Goethe, Hauff, Burns, Byron und Molière folgen follten: mohlverstanden in mehrbändigen Buchausgaben. Da zwang ein unerwarteter Zwischenfall Bhilipp Reclam, seinen Blan - nicht aufzugeben, bazu war sein Vorhaben zu tief gewurzelt — boch in grundfürgender Art durchzuführen.

Noch bevor er an den Druck seiner dem Anderthalbthaler-Shakespeare nachgebildeten billigen Ausgaben der deutschen Classifiker gehen konnte, las er eines Tages im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel zu seiner verdrießlichen Ueberraschung die Ankündigung eines anderen deutschen Shakespeare "mit Bildern", der zu gleichem Preise bei einem anderen Berleger — irre ich nicht: Friedland — erscheinen sollte. Man begreift die Sorge des Kaushherrn, der mit den Seinigen Kriegsrath hielt, wie diese unbequeme Concurrenz am wirksamsten aus der Welt zu schaffen sei? Reclam's Sohn, der heutige Chef des Hauschlug Lieferungsausgaben vor. Philipp Reclam selbst ging noch weiter: er beschloß, jedes Drama Shakespeare's einzeln käuslich in Zweigroschenheften auf den Markt

zu bringen. In diefer Stunde murbe der erfte Reim gur Universal-Bibliothet gelegt, gleichzeitig mit diefer Neuerung ber gleiche Vorgang als ber vermuthlich geeignetste zur Massenverbreitung der Hauptwerke der deutschen Meister erkannt und ins Werk gesett. Die gunftigen Berleger, da= runter Reclam's angesehenfte und fachtundigfte Genoffen, erklärten die Idee für todtgeboren, sein Borhaben als Marrenstreich. Und gewiß: Bedenken waren leichter zu erheben als zu entkräften. Wir Laien selbst können uns sagen, daß ein Buchbandler, der ein Beft für 20 Bfennige ausbietet, nach Abzug der Roften (für Druck, Papier, Berfandt, Nachläffe zu Banden der Commiffionare, Zwischenhandler und Gortimenter), bestenfalls etwa 3 bis 5 Pfennige erübrigt. Wir Laien felbst miffen, daß in Folge deffen eine Auflage von mindestens 3000 Eremplaren für die Nummer erfordert wird. Schon solche öfonomischen Ermägungen erklären die Ameifel vorsichtiger Collegen Reclam's. Richt minder ffeptisch hatten ihn frühere Erfahrungen stimmen können. Waren nicht ältere Versuche, die Schriften der Lieblingsautoren der Nation in Groschenbibliotheken — freilich nur frage mentarifch - zu bieten, fehlgeschlagen? Satte nicht Balgac seine Rugendspeculation, Massenauflagen der frangösischen Classifer zu geringen Breisen zu veranstalten, mit einer sein ganzes späteres Leben bedrängenden Schuldenlaft bezahlt? Und war endlich das großartigste Unternehmen, das Buch ber Bücher aller Welt bis hinab zu den Wilden in die Hände zu spielen, denkbar ohne die gewaltigen Zuschüffe, Sahresbeitrage, Sammlungen und Spenden ber Bibelgefellschaft? War es menschenmöglich, daß ein einfacher Buchhändler nur mit seinen mäßigen Brivatmitteln ben Riesenabsatz erzielen würde, der — bei dem kaum nennenswerthen Hellerprofit für das Heft - zum Bestande der Universal-Bibliothet unerläßlich mar, gang zu geschweigen ihres Gedeihens?

Philipp Reclam beschäftigte sich mit solchen Fragen so wenig wie mit seinen unglücklichen Borläufern und den Kassandrarufen der Fachmänner. Still und gah gab er alle

4 Wochen je 10 Sefte, d. h. im Jahresdurchschnitte 140 bis 150 Sefte und im Menschenalter von 1867 bis 1897 über vierthalbtaufend Rummern heraus. Und ausdauernd wie die Thatfraft des Alten erwies sich auch die Gunft der Räufer. Sparfam, wie Philipp Reclam jun., ber nie einen Beller für Inferate ausgab, fondern alle feine Anfündigungen auf den Umichlagen der Universal-Bibliothet, in felbitgebruckten Brofpecten und Ratalogen beforgte, bemahrten fich auch die Deutschen: in hellen Saufen ftromten fie von Unfang bem Berleger gu, ber gute Bucher gum niedrigften Breife und ben leichteften Bahlungsbedingungen lieferte, unbefümmert um den Widerftand ber in ihren Ginnahmen verfürzten Sortimenter, die Rlagen der bedrohten Leihbibliothefen und die Bermunichungen der am harteften betroffenen Antiquare. Die Lefer gingen mit ihm, weil er mit ihnen ging, soweit er mit ihnen geben mußte. Denn fo fern fich der eigenwillige Mann auch immer von der windigen Journaliftenweisheit in Ibfen's "Bolfsfeind" hielt, daß nur die Abonnenten, nicht die Redacteure eine Beitung machen, fo genau wußte er, daß man ein Barlament nicht ohne Wähler und eine auf Maffenverbreitung angelegte Bolfsbibliothet nicht gegen die Maffen gufammenbringt. Gein Lehrmeifter und Wegweiser war und blieb fein "Absatbuch": die von Heft 1 bis Dr. 3600 ftetig fortgeführte Statistif der Universal-Bibliothet, die heute noch als Gefchäftsgeheimniß betrachtet und behandelt wird. Sonft würden ihre Biffernreihen für die Geschmacksrichtung und -Wandlung des großen Bublicums lehrreicheren und glaubwürdigeren Aufschluß geben fonnen, als manche altmodische Mefthetit und alles Spatengezwiticher und Papageiengefchrei ber "neu'ften" Stuterfritif. Gin paar Stichproben, die mir neulich bewilligt wurden, mögen einstweilen nicht eben üble Winfe geben für die Launen und Liebhabereien der Betreuen der Universal=Bibliothef.

Die größte Gemeinde haben nach wie vor die Classifiter. Den ftärkten Absatz unter allen Nummern fand Schiller's Tell: 619.000 Exemplare. Ihm zunächst kommt "Hermann und Dorothea": 490.000 Eremplare und "Fauft", Erfter Theil: 290.000 Eremplare. Mit und neben ben Deutschen behauptet sich auf gleicher Höhe Shakespeare, der, von Anfang der Grundstock, bis zur Stunde eine Tragfaule der Sammlung geblieben ift. So gewaltige Zahlen wiederholen fich nicht. Rusliches und Luftiges, Wörterbücher und Belletriftik, Praktisches und - sehr begreiflich, schon nach dem Gelete bes Contraftes - Phantaftifches "geht" wohl auch aut: aber es gilt ichon als Ereignig, wenn ein utopischer Staatsroman wie Bellamy's "Rückblick" in 219.000 Erem= plaren, und fein grell realistisches Gegenstück - Rennan's aus der icheuflichen Wirklichkeit geholtes "Sibirien" nicht viel "schwächer" verfauft wird. Minder ergiebig als die großen Alten erweisen sich die "frei werdenden" Neueren. Gleichwohl beruht, wirthschaftlich und fünstlerisch, ein Haupt= reig und Hauptfegen der Sammlung auf diefer Möglichkeit beständiger Berjüngung. Jahraus jahrein werden sofort nach Ablauf der Bojahrigen Schutfrift Boeten und Brosaiter in die Universal-Bibliothet aufgenommen, die für Taufende und Behntausende von Lefern damit zum erstenmale publicirt werden. Die Aufnahme einzelner den Massen vordem schwer oder gar nicht zugänglicher Autoren bei den Abnehmern der Pfennighefte findet wiederum in Bahlen ihren deutlichen Ausbruck: die sämmtlichen Schriften Schopenhauer's, die 30 Jahre nach seinem Beimgang, in Eduard Grifebach's unübertrefflicher Ausgabe in der Universal= Bibliothek erschienen, erlebten seit 1891, in nicht gang fünf Jahren, eine Reihe von Auflagen, deren Abfat (wie ich, biesmal nicht von Reclam felbst, doch von guter Band erfahren) sich auf 33.000 Eremplare beläuft: eine Biffer, welche die kostspieligen Originalausgaben bei Brochaus schwerlich innerhalb eines doppelt und breifach so langen Beitraumes erreichten. Uhland, Lenau, Beine murben feit der Aufnahme in die Universal-Bibliothet mehr als einem, ber bis dahin nicht viel mehr als ihren Namen gehört. Lebensfreunde. Otto Ludwig bringt erft burch Reclam mit ben meisten seiner Werke ins Bolk. Und hier erfüllt sich

ebenso Bebbel's beißer Wunsch: seine Dichtungen "möchten ihren früheren Brachtrock abwerfen, um fich auf Sahrmartten und Rirchmeffen in einem Bauernfittel von Fließpapier herumgutreiben": ein edler Chraeig, wohl werth, ein rechtes, reiches Künftlergemüth mit fehnfüchtigem Berlangen gu füllen. Kommt doch der Dichterwonne, gu jedem Landsmann reden zu dürfen, feiner ber Schate gleich, die Gurftenhuld oder die Gunft der Mode ihm ichenfen. Debt ihn boch ber Traum, in ferner Bufunft eine Gemeinde fein eigen zu nennen, über alle Roth ber Gegenwart hinaus. Rit doch der Wahn, vor dem Richterstuhl der Nachwelt Einspruch zu erheben gegen die Berfennung der Mitwelt, wenn auch nicht die heiligste, doch gewiß nicht die unheiligfte Regung eines bis an fein Ende beftrittenen Schöpfergeiftes. Und fo mag es wohl vorfommen, daß ber eine und andere die Ginreihung feiner Schriften in die Bfennigbibliothet jedem akademischen Breis, jedem Denkmal aus Erz und Stein vorzieht. Solche Auszeichnung will ehrlich verdient fein. Echte Gelbsttäuschung ober falche Bietat fann wohl die Erhumirung Mausetodter, vermeintlicher Beiligiprechung guliebe, veranlaffen, Gitelfeit und Streberthum die Aufnahme talentloser Geden in die zugänglichste aller Bolfsbibliothefen erbetteln ober erichleichen. Auf die Dauer buldet das literarische Bolfsgericht berartige unberufene Eindringlinge nicht; fie bleiben auch in ber Universals Bibliothef Ladenhüter. Gine doppelte Beichämung angefichts diefes empfänglichften und gaftlichften Publicums, bas feine Deutschen obenan stellt, ohne deshalb den rechten Unslandern den rechten Respect zu verfagen. Turgenjem, Sbien, Tolftoj, Daudet haben zu ben dentwürdigen, dauernden Grfolgen der Universal-Bibliothef ordentlich mitgeholfen. Ueber diefen Führern der neuen wurden indeffen die Lieblinge ber alteren Generation nicht vergeffen: Scott hat - nur mit bem "Joanhoe" - 45.000, Didens mit ben "Bichwickiern" 40.000 Getreue gefunden. Go üben die Raufer durch ihr Bahl- und Stimmrecht beftimmenden Ginflug auf das Geichicf und die Geftalt der Sammlung aus: eine Babrheit,

welche die Bedeutung von Reclam's Leistung nur noch er= höht. Er war 60 Jahre alt, als er die Universal-Bibliothek begann und leitete fie über ein Bierteljahrhundert als gelehriger Diener oder, wenn bas Fremdwort artiger klingt, als parlamentarischer Minister des Bolkswillens: stets bereit, bis zu einem gewissen Grabe auf bas Machtgebot feiner Mandanten zu achten und im Allgemeinen mohl= berathen, wenn er sich ihnen willfährig zeigte. Nachdem der emfige und bedächtige Mann im Drange ber Roth, einem äußeren Anftoß folgend, dant einer plötlichen Gingebung. die schmiegsame, bewegliche Urform seiner literarischen Aller= weltsherberge gefunden hatte, galt es für jeden Geschmack vorzusorgen. Es hieß Gelehrte und Weltfinder, Renner und Laien, Freunde des classischen und des germanischen Alter= thums, eifrige Runger von Ariftoteles, Darmin, Rant, Spinoza ebenfo flint zu bewirthen als das Raffeefrangchen, in dem "die Grille" mit vertheilten Rollen gelesen wird. verschiedenartige Anspruche der verschiedenartigften Bildungsgrade gleichzeitig mit gleichem Maß zu meffen, ist eine Aufgabe, die nicht viel leichter zu losen mar, als bie Begründung der rechten Universal-Bibliothek. Reclam hat sich auch damit leidlich abgefunden. Und selten hat sich überzeugender und anschaulicher gezeigt, wie sich Verdienst und Glück verfetten.

Als ich jüngst in der Kreuzstraße vor Reclam's 30 Fenster in der Front zählendem Bücherpalast stand, überkam mich wahre Ehrfurcht vor der Gewalt des zu Massen zusammengeballten Kleinen. Und als mich Anton Philipp's Sohn und Erbe, Hans Heinen Meclam, von seinem niedlichen Spitz gefolgt, als kundigster und willigster Führer vom Keller bis zum Speicher durch alle Käume seines stolzen Baues geleitete, wollte mir der Natursorscher Ehrenberg nicht aus dem Sinn. Auf Schritt und Tritt kommen hier Gedanken "über die Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes" und des unsichtbaren Lebens der zuguterletzt "selsbildenden Bacillarien". Das Einzelheft der Universal-Bibliothek trägt kaum soviel, um auch nur

einen einzigen Ziegel in bezahlen und boch ipricht fich ber Gemin ides Gobiffichtes in immer nen zuwachsenden Gedriebringen und. Ein Radburburd um das andere. Grundlich em Grentfill wirt ametant, um für bie Betürfniffe ber Gegenwert und bie unvermeiblichen Erweiterungen ber Zufunft vorzwiergen. Bu ben 60er-, 70er-, Siete und Sier Sabren berbetigte nich ber Schöpfer ber Univerial-Bibliothet auch ale Banberr: am ausgiebigften feri ver feinem Tode. Da wer er, ie idlicht und genau er foun für feine eigene Perfen war, auf besondere Be-Diegenheit der Anlage bedacht. Er mußte mobl, daß fein Berf ihn lang überdauern werde und abnte vielleicht, daß das Stammbaus ber Univerial-Bibliothet weit über feinen bentigen Umfreis in der Iniels und Arengurafie zu einem fleinen Stadtviertel anwachien murde. Solche Traumereien fonnen auch Unbefangene, wie Uniereinen bei einem Bang durch die Berffratten der Universal-Bibliothet, leicht anwandeln. Als wir in den Pruderiaal famen, murde just die dreiunddreifigne Schnellpreffe aufgestellt. Aus den altangeieffenen flogen friiche feuchte Trudbogen: Boeffe und Broja aus iehr verichiedenen Gegenden und Sahrgangen und boch immer jung für jedes aller Orten nachwachiende Geichlecht: Raimund's "Berichwender": Xenophon und Ubland's Gebichte. Dicht daneben maren vier, funi Preffen - wie ftets - lediglich damit beschäftigt, Prospecte und Rataloge gu druden. Roch ein furzer Salt in den Schapfammern Reclam's, ben Lagerraumen fur die Stereompplatten und Rohvorrathe: dann verließ ich das Saus. Ueber der Ginfahrt gewahrte ich bas alte Familien- und Beichäftsmappen mit der stolzen Injdrift: Veillez sans peur! Ein zuverfichtlicher Bahlipruch, der indeffen nicht überrascht, wenn man auf ber Stirnfeite die Medaillons ber Schutgeifter bes Danies erblict: Goethe und Schiller, und auf dem Beimweg baran benft, daß früher oder später jeder Dichter und jeder Denfer mit seiner gangen geistigen Babe ber Univerjal-Bibliothet verfällt. Go oft ein Autor berühmt wird, wird nach dem Wort eines Spafrogels ein Berleger reich.

Wie reich wird erst ber Verlag, der alle berühmten Autoren umsonst hat?

#### III.

Und damit steigt die Frage auf: muß Reclam's ein= facher, fruchtbarer Grundgedanke nur auf die Werke der Geschiedenen beschränkt bleiben? Wäre es nicht benkbar, die Besten unter den Lebenden in den Rreis der Pfennigbibliothek zu ziehen? Einen Anlauf in dieser Richtung hat Reclam felbft genommen, als er für feine Jubelnummern neue Schöpfungen moderner Größen wählte: für Rr. 1000 Benje, für Nr. 2000 Raabe, für Nr. 3000 Jenjen. Rann sich ähnliches nicht wiederholen? Kann die Universal= Bibliothef, die ihre meisten Texte ohne Entgelt drucken darf, ben berufensten Boeten, Forschern und Erzählern der Begenwart im Vertrauen auf ihren unvergleichlich ftarferen Absat mit dem Vortheil eines unvergleichlich größeren Publicums nicht annähernd dieselben Honorare bieten, wie ihre jegigen Berleger? Und sollte und mußte derart das Bfennigheft im beutschen Berlagswesen vielleicht einen ähnlichen Umschwung heraufführen, wie der 31/2=Francsband in der frangösischen Lefer- und Schriftstellerwelt? Durchweg Fragen, die leichter vom Bolkswirth als vom Rritifer und auch vom Renner unserer gesellschaftlichen Zustände nicht schlankweg mit Sa oder Nein zu beantworten sind. Wagen wir trottem ein paar "unvorgreifliche" Bemerfungen.

Wir haben in Deutschland viel strenger geschiebene Classen von Bücherkäusern als in Frankreich: eine Ersahrung, die schon in der beklagenswerthen Mannigsaltigkeit
unserer Bücherpreise zum Ausdruck kommt. Das Jahr 1870
hat uns wohl gleiches Maß, Geld und Gewicht, nicht aber
gleiche Durchschnittspreise für die gangbarsten deutschen
Berlagsartikel gebracht. Und so lange nicht ein Bismarck
bes Berlagswesens innerhalb oder außerhalb der Leipziger
Buchhändlerbörse mit diesem particularistischen Unfug in
unserer Bücherwelt aufräumt, "probirt ein jeder, was er
mag". Das große Los gewinnt freilich nur, wer seine Zeit

recht versteht. Und die fordert zumeift sehr theuere oder fehr billige Bucher. Die einen, ganze große Gruppen von gelehrten Fach= und Atademieschriften, Runftwerfe des Buchgewerbes, livres-bijou u. dgl. werden jederzeit nur auf engere Rreise ber großen Intelligeng ober des großen Befites, auf öffentliche Sammlungen, auf Fach- und Liebhaberbibliothefen angewiesen fein. Die anderen werden nach ber (einem der boshafteften Gedichte Beine's als Titel und Motto vorangestellten) Beichäftsregel in die Belt geichicht: "bie Pfannefuchen, die ich bisher gegeben für 3 Sar., ich gebe fie nunmehr für 2 Sgr.; die Menge thut es". Man begreift den ingrimmigen Widerstand trotiger Runftler gegen folche Rramerweisheit, die ein Bebbel mit dem Wort abfertigte: "Die Seidenwürmer horen nicht auf zu fpinnen, weil wollene Beuge Mobe werben." Das verlangt auch fein Renner vom Rünftler. Wir hoffen und wünschen nur, daß noch Andere, als die bisher Bevorrechteten, an Benuf und Glanz des feinen Gespinftes fich erlaben dürfen. Deshalb verdrießt es uns nicht, daß ber Zweimart- den Dreimartband unterbietet. Deshalb heißen wir es willfommen, daß der Einmarfband von Cotta's Weltliteratur und das Bfenniaheft der Universal-Bibliothef den Rampf noch mehr erhist. Wer will fagen, wie weit diefer Concurrengftreit führt? Wer fann voraussehen, ob fie und ihresgleichen ben mittleren und fleinen Berlegern nicht fo gefährlich werden, wie jede moderne Großinduftrie dem Rleingewerbe? Dann bliebe Reclam, feinen Nachahmern und Nebenbuhlern nur übrig, in gang anderem Umfang als bisher die lebendige Production des Tages zu pflegen. Uns Lefern fonnte eine folde Musbehnung ber Pfennigbibliothet, fofern fie auf bauerhafterem Bapier ichoner gedruckt murde, nur willfommen fein. Und mit ber immer mächtiger anwachsenden Rahl ber Lefer würde auch die angemeffen anwachsende Entschädigung ber Schreiber fo ficher eintreten, wie fur die Sauptmitarbeiter einer auf Maffenverfauf ausgehenden Reitung.

Möglich, daß vorher ein nenes Bunder der Erfindung alle fleinen, mit jo großen Erfolgen gefronten Rechenerempel

von Reclam und seinen Leuten überholt; möglich, daß erst unsere Entel erkennen, ob und wie weit unsere Phantafien Phantastereien maren. Aber mer hatte vor dreißig Jahren ben folgenreichen Sieg von Reclam's Universal-Bibliothet geahnt? Wer hatte es nicht als Phantafterei bezeichnet, bak bie Bedürftigsten sich nicht nur als die Bildungsbedürftigsten, sondern auch als die Opferwilligsten bewähren würden? Wer hatte geglaubt, daß dauernder Maffengewinn vom Wiffenstrieb der Daffen zu holen mare? Go führen alle Gedanken über Reclam's Universalbibliothet scheinbar au wirthichaftlichen Betrachtungen gurud, wie fie in Birtlichkeit von ökonomischen Erwägungen ausgingen. In ber That bedeutet ihr Triumph doch noch anderes, besseres: ben Triumph der Aermsten, die wir mit ihrem Streben nach geistigen Gütern und Genüssen für die Edelsten der Nation halten. Für sie hat der Begründer der Universal-Bibliothek nur eine entwicklungsfähige Form geschaffen: ben Obem bes Lebens, die Seele hat ihr erft das deutsche Bolf eingehaucht.

# Fragen der Polksbildung.

Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", 6. Januar 1896.

Helle Köpfe, wie Justus Moeser oder Lothar Bucher, würden das in der Aufschrift genannte Thema voraussicht= lich nicht eher zur Erörterung zulaffen, als bis man sich über die großen Worte "Bolf" und "Bildung" genau verftandigt hatte. Bei dem Migbrauch, der mit beiden Ausbruden bewußt und unbewußt seit Menschenaltern getrieben wird, ift die Forderung nach flar umschriebenen Definitionen biefer Schlagworte ebenfo billig als unerfüllbar. Jacob Grimm fafit den Beariff "Bolf" anders als Richard Waaner: beide nehmen ihn wiederum grundverschieden von der Auffassung, die Lassalle oder Mark damit verbinden; gang zu geschweigen der Marttschreier und Speculanten, die ihr "Bolf" - freilich meift ein ihrer murdiges "Bolf" aufrufen, um spottschlechte, wohlfeile ober verdächtige Baare in Runft und Bolitit, in Sandel und Wandel anzubringen. Ein gleiches gilt von Umfang und Bieldeutigkeit der Bocabel: Bildung. Man fann Bande füllen mit den bisher aegebenen, tieffinnigften und verschrobenften Erklärungen dieses Terminus und darf doch sicher sein, bei neuer Umfrage, etwa durch Preisausschreiben akademischer ober padaaogischer Körperschaften, neue Antworten zu erhalten. Selbsttäuschung, Unkenntniß ober Anmagung wäre es, angesichts folder Schwierigkeiten mit irgend einer "abschließenden" Lösung kommen, die Frage der Volksbildung endailtig ins Reine bringen zu wollen. Ehrlich Strebende werden por allem faliche Berallgemeinerungen abwehren und die gefährliche Einzahl beseitigen. Sie werden fich fagen, daß es iuft so wie bei ber sogenannten Frauen-, Juden-, Agrarfrage — heilsam ift, von irreführenden, willfürlich gewählten Generalnennern abzusehen und statt deffen auf die Bedürfnisse, Fehler und Borzüge des Sinzelnen oder einzelner

Gruppen einzugehen.

Gesinnungen derart glaube ich bei vielen Redlichen in vielen Culturstaaten mahrzunehmen, die fernab vom Lärm bes Tages, unbeirrt burch "Zant und Stant bes Parteigewühls", bemüht find, die geiftigen, gemüthlichen und fünftlerischen Wünsche ber Massen durch gewiffenhafte Beobachtung zu erforschen und in wirtsamer Weise zu befriedigen. Männer biefes Schlages, Menschenfreunde im alten, ewig jungen Stil gebeihen gottlob auch in Defterreich noch immer. An der Spite unseres ersten-segensreichen Bolkbildungsvereines stand deffen Schöpfer Alexander Beeg, ber fich mit fundigem Blick die rechten Leute aus dem nachwachsenden Geschlechte als Helfer herausholte und gesellte: sein Nachfolger im Vorstand wurde der Präsident unserer Afademie, Alfred v. Arneth, der mit gleichem Glück den Stab des Wiener Volksbildungsvereines mählte und verstärfte. Troft für manche Thorheit und Robbeit unserer öfterreichischen Buftande muß und fann die ftille, wenig gedankte Arbeit Dieses mohlgeleiteten, mackeren Nachwuchses gewähren, der uns Melteren die Erinnerung an Gottfried Reller's Liebling, den jungen Salander, wedt. Wir finden in diesem Rreise ruhige, der Schule der Erfahrung vertrauende, ihrer socialen Pflichten bewußte, freiwillige und uneigennützige Lehrer und Lenker der Bildungsbedürftigen. ber Bilbungsbefliffenen unter ben unteren hunderttaufenden. Einer der eifrigsten Braktiker des Wiener Mustervereins ist ber Universitätsprofessor der Geologie. Ernft Reper, deffen "Handbuch des Bolfsbilbungswesens" (Cotta, 1896) ben Anlaß zu unseren Bemerkungen bietet. Reper, von Saus aus Jurift, dann, dem Zuge seines Herzens folgend, Ratur= forscher, ein unabhängiger, weitgereifter Mann, der zumal England und Amerika aus eigener Unschauung genau kennt, ist als Kachmann und Organisator auf dem Gebiete der Volksbibliotheken kein Neuling: 1893 erschien (im Berlage

von Engelmann, Leipzig) sein reichhaltiges Buch über die anglo-amerifanischen Bolfsbibliothefen. Gben dasfelbe von Reper ficher und überlegen beherrschte Capitel behandeln die Abschnitte III und IV feines "Sandbuches" gediegen und belehrend. Reper ift ber burch neue Erfahrungen neubestärften Unficht, daß die Beit der alten Stadt-, Studien-, Rlofterund Universitätsbibliothefen um fei. Der großartige Mufichwung ber englischen und ameritanischen Boltsbibliotheten, bie Beugniffe feiner Mitarbeiter (Dr. C. Mörrenberg über die öffentlichen Bibliothefen in Amerita: Dr. Berghöffer über die Frantfurter Bibliothefen), insbesondere aber feine eigenen Berfuche als Begründer und Leiter ber Wiener und Grazer Bolfsbibliothefen: bas und anderes mehr gibt ihm die Buversicht, einen bedeutenden Umschwung in unserem gangen continentalen Bibliothetsmefen zu prophezeien. Und so wohl überlegt find Reper's Borichlage, so zuverläffig find feine eigenen und die Ungaben feiner Gemährsmänner, daß wir im Allgemeinen unferen Lefern nur nahelegen fonnen, biefe flaren Ausführungen felbst nachzulefen, daß wir im Besonderen nur munichen möchten, daß feine Worte bei ben Unterrichtsminiftern und Bibliothefsdirectionen aller continentalen, zumal ber beutschen und öfterreichischen Lande, verdiente Erwägung fanden. Bas er über Bufammenlegung von fleineren Bibliothefen gu Rreisbibliothefen, über ben Leiharofchen, über das Berhaltniß von Leih- und Bolfsbibliothet fagt, leuchtet ohneweiters ein. Dem Braftifer Reper gebührt nur Lob und Dant. Gine Sauptfrage freilich follte in fommenden Auflagen, die nicht ausbleiben werden, gründlicher zur Sprache fommen: die Frage nach ber richtigen Auswahl ber richtigen Lecture. Unfere Bolfsbibliotheten bedürfen unferes Erachtens vor allem menichentundiger Bibliothefare, die ein feiner Frangofe, Louis de Loménie, einmal die Borfehung ihrer Lefer genannt hat. Reper weift in biefer Begiehung auf gedruckte Bücherliften hin: zu meinem Erstaunen finde ich indeffen unter feinen Mufterfatalogen auch allerhand frause Wegmeiser genannt, die neben Schönbach's wohlüberlegten Winten "über Lefen

und Bilbung" boppelt böse Figur machen. Ist's aber mit fertigen Musterkatalogen abgethan? Ist's nicht räthlich ober gar nöthig, den Einzelnen die Technik der Kunst zu lesen in lebendigem Vortrag anzudeuten? Programme zu geben, wie sie Karl Hillebrand einem Frankfurter Bekannten

brieflich entwickelte?\*)

"Mein Rath mare, in guten Uebersetzungen zuerst die beiden Grundlagen des Alterthums fennen zu lernen (aber von Grund aus) i. e. Homer und Herodot. Die find wie ber Bater Oceanos, von dem alles ausgeht. Nun handelt sich's aber nicht darum, sie einfach einmal durchzulesen, um fich fagen zu können, man hat fie gelesen, sondern sich mit ihnen vertraut zu machen, sie auf seinem Nachttische zu haben und, nachdem man fie von vorn bis hinten ordent= lich durchgelesen, hier und da aufzuschlagen und zu ihnen gurudgutommen. In zweiter Linie murde ich Ihnen rathen, Hefiod und die Tragifer gang zu lefen (von Guripides genügen zwei oder drei Stude wie die Electra, der Sippolnt); den Aristophanes. den Theofrit, unter den Brosaikern Thu= cydides und die Memorabilien des Xenophon, vielleicht auch die drei ersten Dialoge Plato's (Euthyphron, Kriton und Apologie, die nicht metaphysisch sind); endlich Lucian. — Ich glaube, das ist gang genug; die Lyriter, Bindar und was wir von den Anderen haben, ift alles so greulich verbeutscht (leider auch die meisten Prosaiker), daß wenig daran zu holen ist in der Uebersetzung. Und dasselbe gilt in viel höherem Grade vom Lateinischen; ich kann mir sie gar nicht in der Uebersetzung denken (der deutschen, wohlverstanden; denn die Romanen haben mehr Berftandniß dafür als wir Germanen). Ich muß mir noch immer denken, daß Sie nach einem Jahre tuchtigen Studiums (je brei Stunden den Tag, die Lehrstunde mit eingerechnet) im Stande sein würden, ben Phaedrus und Cornelius Nepos zu lefen und bann im zweiten Jahre allmählich auch Ihren Birgil und Cicero,

<sup>\*)</sup> Karl Hillebrand über bas Lesen als Bilbungsmittel. Briefe, mitgetheilt von Sigmund Schott. Biographische Blätter IV, 452 ff.

endlich Ihren Horaz und Tacitus im britten Jahre zu bemeiftern lernen würden. Wo nicht, fo feben Gie fich auch bafür nach guten Uebersetzungen um; allein ich weiß nicht, ob Sie viel Genug und Nuten baraus giehen merben. Saben Sie denn Niebuhr, Drumann, Mommfen über romis iche Geschichte, Curtius, Grote, vor allem aber Dropfen über griechische Geschichte gelefen? Das follten Gie boch thun. - Ueberhaupt wurde ich Ihnen rathen, von Schriftftellern des 19. Sahrhunderts nur Siftorifer und Rritifer gut lefen, oder aber Autobiographen (die Biographen wie Jufti, Berbft, Sahm et caetera rechne ich unter die Siftorifer und Literaturhiftorifer); fonft aber nur wirflich Gutes aus vergangenen Zeiten, und zwar fennt man fein gutes Buch der Welt nach einmaligem Lefen, und wer ben Fauft ober die Odnisee, oder die Divina Commedia oder den Samlet dreimal gelesen hat, ift reicher, als wer alle Werfe der deutschen, griechischen, italienischen und englischen Literatur nur einmal gelesen hat. Noch einmal, nicht das Gelesenhaben ift das wichtigfte, fondern das Befreundetwerden, das Ginbringen, Liebgewinnen eines Schriftstellers. Ich halte Sie für etwa 25 Jahre alt. Wenden Gie noch fünf Jahre an Ihre methodische Erziehung. Die unmethodische (die wichtigste) wird dann vom 30. Jahre an um so fruchtbarer und raicher fein. Im Grunde, wer hat nicht die Beit, jede Woche einen Band zu lesen? Selbst wenn man nicht Macaulan ift (ber einen bis zwei Bande täglich las), fann man bemnach 50 Bande im Jahre zu feiner Erholung lefen; und lieft man fie zweimal - aber à distance - jo fann man wenigstens 25 lefen. Run bitte ich Gie, gibt's benn viel mehr als 50 gute Bücher in der Welt? (ich nehme immer wiffenichaftliche, hiftorische, biographische u. f. w. aus). Wer feinen Chafespeare, Milton, Fielding, Addison, Sume, Sterne und Byron gelefen hat, weiß gang genug von ber englischen Literatur, welche doch die reichste ber Welt ift, und Gie haben fpater immer noch Beit, den Rebenflüffen nachaugeben. Ift Ihnen damit gedient, fo ftelle ich Ihnen mal einen fleinen Ratalog zujammen bes Claffifchen im mahren Ginne

bes Wortes. Nächft Blias und Oduffee find die Bücher, die man wie seine Bibel tennen muß, die göttliche Romodie aber ums himmelswillen nicht in ber Uebersetzung; beffer gar nicht lefen), den Don Quirote, den ganzen Shakespeare, die Hauptromane Fielding's, den Montaigne und Molière, den Faust und Wilhelm Meister. Das ist fehr grosso modo; aber in Abwesenheit classischer Bilbung halte ich die innige Bertrautheit, das Busammenleben mit diesen Werten für die einzig mögliche Bedingung einer echten Geschmacks-, Geistes-, Seelenbildung. Wohlverstanden, nicht, wenn man fie durchlieft als ein Benfum, wie Hr. Taine die gange englische Literatur ad hoc fleifigft durchgelesen, um sein Buch zu schreiben und am Ende doch in die englische Atmosphäre gar nicht eingebrungen mar. — Neben biesem täglichen Brot giebt's dann noch so viele andere herr= liche Speisen, die man aber weniger oft genießen kann, als da find: die classischen Tragodien und Komödien der Griechen und Römer, ihre Historiker, die italienischen Dichter wie Ariost und Tasso, oder politische Denker wie Machia= velli, mas alles ja gang kleine Bändchen find; einige Calderonische Dramen, einige von Racine und Corneille, dann Bascal, Labrunere, Larochefoucault, Lejage, Abbe Brevoft (Manon Lescaut), Rousseau's Confessions, Voltaire's Romane, weiter Chaucer, Milton, Swift, Addison, Sterne; endlich Wieland, Schiller, Rleift, Beine zc. und Ihr geliebter Lessing. Nicht genug kann ich Ihnen die Pflege des Französischen und Englischen (der guten Jahrhunderte) empfehlen. Niebuhr meint, das befte Mittel um zu lernen, gut deutsch zu schreiben, sei viel lateinisch zu lesen und schreiben; könne man das nicht, fo folle man das Frangöfische nehmen, das nie etwas Ungehöriges dulde. Und in der That sind alle auten deutschen Brosaifer von Wieland. Leffing und Goethe bis auf die humboldt und Beine perfect im Frangösischen gewesen.

Nun blieben noch andere Fragen, die Sie anregen und bie eingehend zu beantworten eine Zeit erfordern wurde, die mir nicht zu Gebote steht. Wohl giebt bas hohe Alter ben

Werken des Alterthums einen höheren Werth. Fanden wir heute bei einer verschollenen Bölferschaft Afiens ein Epos, fo ichon wie die Ilias, es murde für uns den Werth der Ilias nicht haben fonnen, an der drei Jahrtaufende fich erhoben, die dem Griechenthum und dem Romerthum, auf bem alle unfere Bildung doch beruht, als Bafis gebient. Wohl mag zu Chrifti Reiten ein anderer eine ebenso hohe Moral gepredigt haben, als Jefus; aber Jefus' Leben hat achtzehn Sahrhunderte die gange civilifirte Menschheit genahrt, getröftet; wohl möchte auch ein anderes Bolf eine Bibel haben wie das alte Testament; die Bedeutung, die für uns das erwählte Bolf und fein literarisches Nationalmonument haben, die innere Beziehung zu uns, die erft Allem höheren Werth verleiht, fonnte es nicht haben. - Die Tradition, d. h. der Zusammenhang in der Zeit, ift ja das höchste Gut der Menscheit, wodurch sie die individuelle Grenze vernichtet; fie in ber Literatur, wie im Staate leugnen wollen, ift der Anfang aller Barbarei, die Rücktehr zum Atomismus, von dem alle Cultur ausgegangen ift. -Allein auch abgesehen von diesem Buschuß an Werth, ben bie Werke der Griechen durch ihr Alterthum erhalten, find fie auch an fich, absolut, nicht relativ, durchaus unerreicht geblieben, wenn ich den einzigen Shakespeare, vielleicht noch Dante und Cervantes ausnehme. Goethe fteht uns näher, weil er unserer Beit, unserer Nation angehört. Sie wiffen, wie ich ihn liebe, wie vertraut ich mit ihm bin, bis zu jedem Briefchen oder Gelegenheitsverschen, das er je geschrieben, wie ich Fauft und Wilhelm Meifter faft auswendig kann, aber an jene Großen reicht er doch lange nicht heran."

Für wie viele oder richtiger für wie wenige Besucher unserer Bolfsbibliotheken gelten diese Lehren des Mannes, ben Brandes den ersten deutschen Kritiker seiner Zeit genannt hat? Und wer unter den Leitern unserer Bolksbildungsvereine besitzt die Geduld und die Fähigkeit, ich will nicht sagen jedem einzelnen Gast, aber doch wenigstens den emsigsten und empfänglichsten Stammgästen der Bolks-

bibliothef die rechte Auswahl der dem jeweiligen Bildungsgrade angemessenen Bücher zu ermöglichen? Die Lösung dieser Aufgabe würde mehr Takt und Geist, einen ganz anderen Auswand ganz anderer Mittel ersordern, als die technische Einrichtung und die materielle Fundirung neuer Bolksbüchereien. Sie setzt die planmäßige Erziehung und Beredelung der Massen voraus. Ist dies Ziel nicht aber auf anderen Wegen zu erreichen? Ist es nicht denkbar, die

Maffen zur Selbsthilfe vorzubereiten?

Die Antwort auf diese Frage sollen die zwei ersten Abschnitte von Reper's "Handbuch", die Würdigung der volksthümlichen Bildungsanstalten und Volkshochschulen, Auch diese Institutionen (Volkscurse, Haushaltschulen, Universith Extension 2c.) hat Reper in England und Amerika aus eigener Anschauung fennen gelernt und an verwandten Ginrichtungen, Anstalten oder Versuchen in der engeren oder weiteren Beimat gemessen. Gute Gemährs= männer (Steenberg in Danemark, Tews in Berlin, Bregina in Wien) haben Reper gutes Material beigesteuert; die Specialwerke von Makinder und Sadler, Roberts 2c. er= giebige Daten zu Gebote gestellt; die Wiener Erfahrungen haben die Möglichkeit einer vom Unterrichtsministerium do= tirten Reihe von Volkscursen erwiesen. Gin abschließendes Urtheil über diese Ausdehnung unseres Universitätspubli= cums steht trottem nach Reper's eigener Meinung noch aus. Bon 100.000 Besuchern der Curse der sogenannten University Extension hat bisher nur ein bescheidener Brocentfat in England und Amerika die Brufungen bestanden: von Diesen Bielgeprüften wiederum nur ein noch bescheidenerer Procentsat die Studien aus innerstem Antrieb fortgesett ober zum Fortkommen ausnüten können. Diese statistische Beobachtung foll die Berechtigung der neuartigen, von Bhilanthropen heilfam vermeinten und thatfraftig angeregten Bewegung nicht voreilig antaften. Sie foll nur vorzeitigen Enthusiasmus bampfen, foll nur rathen, wie bei jedem Erveriment, das Ergebnig einer längeren Reihe von Bersuchen und Rahren abzuwarten.

Leutlicher und exicher ils mi dem Gebiere des höheren Enrudeus memar im ber Seien ber fünftlerifden Be irenmaen uniere Bollsbildungsvereine. Bas Reper über Lolfseancerte und Lolfsumerhatzungen Recitationen, billige Maifitervorftellungen a. ju berichten bat, läft feine Hoffnung nicht berwegen erichemen. "Jag kunft und Biffenchaft fich in dem Mine emfutien werden, als die Kreife de l'antervieur in emeien. Geingt es uns. das Boltsesaeser durch febr manige Einermenreife auf gefunde inangielle Baffe gu fiellen, fo durften aller Bahricheinlich feit nach die Bourgeorfie-Concerne bald die Rolle fwielen. pelche die erfte Ilmseinung unferer Bahnen inielen sie werden ils Privilegien und Rariaiten noch eine Zeit lang bestehen bleiben, mahrend ber Beinmarft und die Butunft ver Marit durch die Bollsconcerre benimme wird". Dasielbe tieffe fich von Bolischeatern minmen, da ja die Doftbeater mehr und mehr durch maglos gefteigerte Cintrittspreife anm Unterfalmnasolay der Meintbegüterten werden. Solder Bertebrtheit gegenüber int eine - felbit überichwängliche, nuf das goldene Beitalter banende - machtige Bewegung int Sittiaung und fünnleriichen Erhebung der Maffen nur zu billigen, fofern man fich darüber flar ift, daß der Menich von Runn und Biffenichaft allein jo wenig, als vom Brot allein leben tann. Reper bat fich, wie er eingangs bemerft, "durch die Kritit feinen jocialen Glauben erobert, der die Kritif nicht icheut, weil er aus derielben negreich hervorgegangen ift. Ber aber diesen Glauben hat, muß auch mit dem Glauben berausruden, und jo trat ich ein in die Reihen der Arbeiter und habe mir ein Keld gewählt, für welches ich durch meinen Bildungegang geeignet bin". Ein beideibenes Befenntniß, das eine febr refpectable Rechtfertigung findet in seinem tüchtigen und verdienstvollen "Dandbuch bes Bolfsbildungswefens", welches mit feinen Zweden und Neuauflagen vermuthlich noch wachsen wird an Reichthum der Erfahrungen und der Gedanken, ichwerlich aber an Kraft der Ueberzeugung und jugendlich feuriger Berediamfeit.

### Der Bründerprospect einer judischen Bemeiz.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung bom 3. März 1896. I am Sir Oracle . . . .

Hamerling hat im Homunculus scherzhaft den Rudzug ber Juden nach Paläftina geschildert. Ich war eine Weile geneigt, eine eben ausgegebene, sechs Bogen starke Flugschrift: "Der Judenstaat; Bersuch einer modernen Lösung ber Judenfrage von Theodor Herzl, Doctor ber Rechte" (Leipzig und Wien, Breitenftein 1896) für ein parodiftisches Gegenstück jenes Berrbildes zu halten. Allein für eine Schnurre ift bas Heft offenbar zu langwierig und langweilig; Herzl's "Judenstaat" scheint leider wirklich urfprünglich gang ernft gemeint zu fein. Wenn er gleichwohl wie ein bofer, bedenklicher Wit wirkt, geschieht bas gang wider Willen des brofchurenschreibenden Staatengrunders. 's ift Einer, dem der Antisemitismus nicht nur zu Bergen ging, sondern ins Hirn stieg. Unheilbar scheint ihm die Judennoth, fo lange die Juden weiterhin in der Diaspora verharren. Ins Ungemessene wächst nach seiner Unsicht der Judenhaß. Auf die Dauer ift ihres Bleibens nicht mehr in ihren bisherigen Wohnsiten. "Wir sind aber," so ruft Beral wiederholt pathetisch aus, "ein Bolt, ein Bolt. Uns fehlt nur mehr ein Staat. Der fann, der muß uns werden." Die Judenschaft gründet gunächst eine Society of Jews. bie mit ftrenger Gewissenhaftigfeit die Buftande der Judenichaft auf der gangen Erde erforscht. Sobann ruft fie mit einem Actiencapital von einer Milliarde Mark eine Jewish Company ins Leben, welche die Liquidation aller Juden:

guter und Bermogen in ihren heutigen Bohnsiten mit Genehmigung der betreffenden Landesregierungen unter Dberaufficht rechtichaffener Untijemiten durchführt und die Begründung eines Judenftaates entweder in Argentinien ober in Balaftina ins Bert fest. "Der Judenftaat ift als ein neutraler gedacht. Er braucht nur ein Berufsheer, allerdings ein mit fammtlichen modernen Rriegsmitteln ausgerüftetes, zur Aufrechterhaltung ber Ordnung nach außen wie nach innen. Wir haben feine Jahne, wir brauchen eine. Benn man viele Menichen führen will, muß man ein Symbol über ihre Saupter erheben. 3ch bente mir eine weiße Fahne mit fieben golbenen Sternen. Das weiße Feld bedeutet das neue, reine Leben: die Sterne find die fieben goldenen Stunden unferes Arbeitstages; denn im Beichen ber Arbeit geben die Juden in bas neue Land." "Und welcher Ruhm erwartet die felbftlofen Rampfer für die Sache! Darum glaube ich, daß ein Geschlecht wunderbarer Ruden aus der Erde machjen wird. Die Maffabäer werben wieder aufftehen." Der Tempel wird wieder aufgebaut, "die Rabbiner werden" Bergl "auch zuerft verftehen, fich querft für die Sache begeiftern und von der Rangel herab die Anderen begeiftern; unfere Bolfsgemeinschaft ift ja eine eigenthümliche, einzige, wir erfennen uns eigentlich nur noch am väterlichen Glauben als zusammengehörig", aber "auch unfere theueren Freidenter, unfer unfterbliches Deer, das für bie Menschheit immer nene Gebiete erobert", foll herglich willfommen fein: "jeder ift in feinem Befenntnif ober in feinem Unglauben fo frei und unbeschränft, wie in feiner Nationalität." Aus der Unternehmung foll fein Panama werden, fondern ein Suez (S. 35), aber "wenn wir noch einmal aus Migraim wandern, werden wir die Fleischtöpfe nicht vergeffen: es giebt englische Sotels in Megnpten, Wiener Cafés in Gubafrita, banerifches Bier in Baris" (S. 64). "Die Frage ber Judenwanderung foll durch dieje Schrift gur allgemeinen Discuffion geftellt werden. Das heißt aber nicht, daß eine Abstimmung eingeleitet wird. Dabei ware die Sache von vornherein verloren. Wer nicht mit will, mag

da bleiben. Der Widerspruch einzelner Individuen ist gleichgiltig" (S. 28). "Die Sache wird bennoch vielleicht nicht ben toftbaren Beifall der jüdischen Geldmagnaten finden. Diese werden sogar vielleicht durch ihre geheimen Anechte und Agenten den Rampf gegen unsere Judenwanderung ein= auleiten versuchen. Ginen solchen Rampf werden wir, wie jeden anderen, der uns aufgezwungen wird, mit schonungsloser Barte führen" (S. 51). Die Society of Jews, ber neue Moses der Juden (S. 70), verhält sich zum alten großen "Gestor" der Juden "wie zu einem wunderschönen alten Singspiel eine moderne Oper. Wir spielen dieselbe Melodie mit viel, viel mehr Biolinen, Floten, Harfen, Anie- und Baffgeigen, elettrischem Licht, Decorationen, Chören, herrlicher Ausstattung und mit den besten Gangern". Unaesichts solcher Einzelheiten in diesem Raschinastraum eines durch den Judenrausch verkaterten Feuilletonisten versteht man allerdings, daß Bergl ber "intereffanten Statistit von Dr. Baul Nathan: die Criminalität der Juden in Deutsch= land" den Vorwurf macht: "diese zahlenerfüllte Schrift geht wie manche andere Abwehr von dem Frrthum aus, daß sich der Antisemitismus vernünftig widerlegen laffe." Herzl will ihn offenbar unvernünftig widerlegen.

Unsereiner aber, der als geborener deutscher Jude mit Leib und Seele an seinen Familienerinnerungen ebenso treu hängt, wie an seiner Heimat und den Lehrern und Führern seiner Kinder- und Mannesjahre, zögert keinen Augenblick, zu erklären, daß er Herzl's "Judenstaat" mit größerem Unwillen ablehnt, als irgend ein noch so rohes antisemitisches Pamphlet. Ich weiß wohl, daß solche judensresssens Pamphlet. Ich weiß wohl, daß solche judensresssens krawalle oder Revolutionen hervorrusen können, in denen gleichersweise nichtswürdige und redliche Juden erschlagen werden. Ich begreife auch sehr wohl den brennenden Judenschmerz reiner Naturen, die unter der Verkennung oder Verallsgemeinerung von Männern, wie Richard Wagner, Lagarde, Treitschke, härter leiden, als ihre Vorsahren unter dem gelben Fleck. Ich schlage aber die Wohlthat der Emancis

The second secon The state of the s the state of the second of the . the second second the state of the s the complete the transfer that a fine of the complete the the teach Steinigen aus vonstauffin The same of the date, Sie man tenam in Sie State and the state of t Bud file & little bernehmtich bie anfahrbien gemein bie mier Clemente bes Bubenthims, narem ber tim timt Biren Stried Unril mit Unril, Rammer und Michertra be abiumebren miffen. I.m um mit die fein ber ben echter benricher Gefinnung mit gene ein comeineirter Leutider, beffen worfum binger al einem Sahrtaufend auf beurichem Bobm auf not ber granfungen halber von der ereriten 2000 seimat beiner Urabnen, von ber Danteerficht fin !! Billener beines Centens und Rubtens laffen. 26ch. 20 tich, car, jumal unter ber Wirtung von Mitterm !! Omancipation mehr und mehr ein Abfterben bes freiffe probiden Beiens berbeiführt. Richt minder mögen, 20 ein neuer Bortampier der beengten und bedrangten amm und fleinen Anden vom Echlage Gabriel Mieffer's, til auch nach Ereifichte's Bengnif edlen, vaterlandiich geimme Mannes, gelbit verhärteten Indenfeinden Die Wahrbeit ::: Angen fiettt, dan es nicht eine, iondern eine gange Ren bon Anbenfragen giebt, die jede für fich betrachtet un? 3 handelt werden wollen. Dazu aber ift vor allem - mu im Briefmechiet zwiichen Rieffer und feinem bedeutende Arennoe, dem Göttinger Mathematifer Professor Men nothwendig, daß muthige, rechtliche Juden 34 Ziern be halb noch lange nicht judiiche Antisemiten fein em merben muffen nach gutem atten Prophetene, d. h. Gina wichterbrauch boch auch auf offenem Martte fagen, mas fie ins falicher Rucficht fonft meift nur unter vier Augen ich bekennen: wo es überall faul ift in dem bereits vor-Jandenen Judenstaat auf deutscher Erde. In Defterreich sumal haben einige liberale Zeitungen fo viel Unheil an= jerichtet durch maß- und fritiklose Barteinahme beinahe für jeden Juden, der sich ihrem Protectorate unterwarf, jag mich nur die Geduld der Leser gewundert hat, die sich Tahrelang von manchen Leitartikelichreibern bald im Bfalmen-, bald im Rlageliederton vorwinseln ließen: der Antisemitismus sei die Walze der Weltpolitik, der Judenhaß (der nach meiner Erfahrung ebensowohl das Rennzeichen der größten Berworfenheit, wie des reinsten Idealismus sein fann) sei in iebem Falle gang grundlos und der niedergehende Handwerker=, der furchtbar ringende Bauernstand sei durch papierene Wahlprogramme liberaler Capitaliften abzuspeisen. Solcher phrasenreichen, verblendeten Hoffart gegenüber haben Demagogen vom Schlage unserer Wiener Judenfresser leichtes Spiel. Sie und ihresgleichen werben auch bas gebankenarme, an Thorheiten reiche Project des Herrn Bergl, die Begründung einer judischen Schweiz auf Actien, als ergiebiges Arsenal ausbeuten. Trop alledem aber werden wahrhaft vorschauende und vordenkende Röpfe, wie der "jenseits von Liberalismus und Antisemitismus" ftehende Eugen v. Philippovich, nach meiner unerschütterlichen Meinung noch zur Geltung fommen mit ber rechten, unerläßlichen Socialreform für Christen und Ruben.

Wien, am Geburtstag von Berthold Auerbach.

### Grußjuden.

Die Nation. 21. August 1897.

's war Giner, bem's zu Bergen ging .

T.

Bom 29. bis 31. August d. J. soll in Basel Zionistencongreß stattfinden. Die Begrugungsrede wird ! Dr. Theodor Bergl halten, der Berfaffer des Berfu einer "modernen Lösung der Judenfrage: Der Judenft - einer Broschure, über die vorläufig die Urtheile fo auseinander gehen, daß die Buchhändleranzeige der vie Auflage die Schrift schlankweg epochal nennt, inde minder enthusiaftischen Gemüthern, wie dem Referenten einer vor Sahr und Tag gedruckten Besprechung in "Münchener Allgemeinen Zeitung",\*) diefer Gründerpro einer jubischen Schweiz widerwärtiger erschien, als roheste antisemitische Pamphlet. Ueber die allgemeine! bes Judenthums gebenkt sodann als neuester Wortfü einer Judaea irredenta herr Dr. Max Nordau sid verbreiten. Weitere Referate beforgen der Autor der "3 ichen Moderne", Berr Dr. N. Birnbaum, u. A.; Rölner Rechtsanwalt soll die zionistische Organisation, Wiener Arat die Colonisation Balaftinas, ein Dritter neuhebräische Literatur behandeln. Wohlgemerkt: Alle willt und verbunden, vorbehalt- und widerspruchslos

<sup>\*)</sup> Bgl. ben vorangehenben Auffat: "Der Grunberprofpect jübifchen Schweiz."

ben Zionismus einzutreten, den sein Hauptapostel fürzlich epigrammatisch als "das Judenthum unterwegs" bezeichnete, während ihn Unsereiner nur für das Judenthum auf dem Holzweg hält. Contraredner kommen gar nicht zu Wort. Zeuge dessen § 2 der jüngst veröffentlichten Geschäftssordnung:

"Mitglied bes Congresses kann Jeder werden, dessen bis 15. August erfolgte Anmeldung von der vorbereitenden Commission genehmigt worden ist, und der sich mit dem allgemeinen Programm des Zionismus — Schaffung (!) einer völkerrechtlich gesicherten Heinktätte für diejenigen Juden, die sich an ihren jetzigen Wohnorten nicht assimilieren können oder wollen — ausdrücklich einverstanden erklärt."

Nach dem Wortlaute dieser Bestimmung dürsten ohne weiteres die schlimmsten bisherigen Feinde des Judensthumes, Antisemiten aller Grade und Lande, Zulaß heischen: denn größeren Erfolg ihrer Bestrebungen, als das unsbedingte Zugeständniß der Assimilationsunfähigkeit der Juden und des freiwilligen Abzuges derselben aus den gegenswärtigen, versassungsmäßig und staatsgrundgesetzlich gesichüten Wohnsiten hätten sie schwerlich zu erwarten.

Ausgeschlossen erscheinen laut § 2 dagegen alle judi= schen und nichtjüdischen Parteigänger mähliger Verschmelzung des jüdischen Elementes mit den Bölkerschaften des Wahlvaterlandes, d. h. bis zur Stunde die überwältigende Mehrheit aller abendländischen Juden, die ansehnlichsten Für= sprecher gesetlicher Ordnung unter ihren driftlichen Mitbürgern und Regenten. Fernbleiben werden der zionistischen Beerschau gleicherweise die officiellen Bürdentrager der judischen Cultusgemeinde: so hat zunächst am 14. Runi 1897 die Verwaltung der ifraelitischen Cultusgemeinde in München förmliche Berwahrung eingelegt gegen die ursprünglich für die banerische Hauptstadt geplante Abhaltung des Zionistencongresses; so hat weiter der Wiener Oberrabiner in seiner Flugschrift "Nationaljudenthum" und der geschäftsführende Vorstand des Rabbinerverbandes in Deutschland jede Gemeinschaft mit Lehren und Zielen des Zionismus abgelehnt. In dieser Erklärung heißt es:

"1. Die Bestrebungen sogenannter Zionisten, in Palästina einen jüdisch-nationalen Staat zu gründen, widersprechen den messianischen Berheißungen des Judenthums, wie sie in der heiligen Schrift und den späteren Religionsquellen enthalten sind. 2. Das Judenthum verpstichtet seine Bekenner, dem Baterlande, dem sie angehören, mit aller Hingebung zu dienen und bessen nationale Interessen mit ganzem Herzen und mit allen Krästen zu fördern. 3. Mit dieser Berpstichtung stehen aber nicht im Widerspruche jene edlen Bestrebungen, welche auf die Colonisation Palästinas durch jüdische Ackerdauer abzielen, weil sie zur Gründung eines nationalen Staates keinerlei Beziehungen haben. — Religion und Baterlandsliede legen uns daher in gleicher Weise die Pflicht auf, Alle, denen das Wohl des Judenthums am Herzen liegt, zu bitten, daß sie sich von dem vorzerwähnten zionistischen Bestredungen und ganz besonders von dem trot aller Abmahnungen noch immer geplanten Congreß fernhalten."

Nicht anders als diese Theologen urtheilte, gleich nach bem ersten Borftoße ber Zionisten, ein so freidenkender, magvoller Mann, wie Theodor Gomperg, der die gange Bewegung als ziel= und aussichtslos abthat. Angesichts biefer geschloffenen Gegnerschaft ausschlaggebender judischer und nichtjüdischer Kreise wird der prahlerisch als bedeutungsvolles Ereigniß in der Geschichte der Juden angefündigte Bafeler Congreß in der Welthiftorie voraussichtlich eine etwas kleinere Episode bilden, als das Baseler Concil heillosen Angedenkens. Das Schisma unserer jüngsten Trutiuden wird nicht einmal zu den Tagen und Jahren ber Deutsch= oder Altkatholiken kommen. Und die Bartei der zionistischen Ultra-Marin-Juden dürfte an Erfolg und Ginfluß niemals die ultramontanen Ratholifen erreichen. Ihr Bafeler Rrangchen vermag also dem Bauflein Stockjuden, bie alles Beil von Jerusalem erwarten, nichts zu nüten, wohl aber die Kreise derjenigen zu stören, die auch im Beitalter Bismard's zum Beitalter der humanität, insbesondere zu Leffing fich bekennen, der aus Juden Menfchen warb. Theoretiker und Praktiker aus der Schule Nathan's und Wilhelm von humboldt's finden auf dem Zionistencongreß nach § 2 feiner Geschäftsordnung unabweislich weder Sit noch Stimme. Trotdem, oder eben darum fönnen und werden nur die Getreuen dieser mächtigen Borbenter innerlicher und äußerlicher Judenbefreiung den mehr

als hundertjährigen Emancipationskampf aussechten, der nicht erst mit Mendelssohn und dem großen napoleonischen Sanhedrin begann und mit Gabriel Riesser und dem Berliner Congreß noch lange nicht endete. Un Bundesgenossen und Gegnern wird es ihnen, wie in der Vergangenheit, auch in Gegenwart und Zukunft nicht fehlen, solange sie bedacht und gerecht ihre gute Sache führen. Im Geiste und im Dienste dieser Ehren- und Herzenspflicht müssen sie und ihre driftlichen Gesinnungsgenossen — wie zuvor gegen gehässigige Antisemiten — sich nun auch zur Wehre setzen wider die schlimmsten Antisemitenknechte. Denn das und nichts anderes sind die heutigen sogenannten Zionisten, tolle Hetzigden, wie sie tolle Judenhetzen züchteten und natursgemäß züchten mußten.

#### II.

Die Barte dieses Ausspruches fann niemanden überraschen, der die Geduldprobe fritischer Musterung der ein= ichlägigen Literatur bestanden hat. Außer dem "Judenstaat" Bergl's fommt da ein Wochenblatt in Betracht, das feit 4. Juni d. J. in Wien erscheint und den Namen "Die Belt" führt. Mit völlig unzureichendem Grunde, wie der erste Blick auf die Titelvignette lehrt: zwischen dem Artifel "Die" und dem Hauptwort "Welt" ift das Bentagramma, ber Schild David's, eingezeichnet, in beffen Mitte ein Landfärtchen die Namen Balaftina und Jerusalem aufweift. Der judaocentrische Standpunkt der Zionisten fann nicht bündiger und naiver illustrirt werden: der Erdfreis ein= geengt auf das bifichen Valaftina — das ist eine Welt, das ift Deine Welt. Alle Beimsuchung der Ruden ftammt nach ben Zioniften nur aus ihrer Zerftreuung. Alle Erlöfung wird barum nur die Berwirflichung der zionistischen Auswandererphantafien bringen. Deshalb heißt es vor allem ben alten Hetz- und Hohnruf Hep Hep — H(ierosolyma) E(st) P(erdita) — in sein Gegentheil verkehren. Das "Wie" diefer Erfüllung messianischer Berheißungen stellt fich der Autor des "Judenstaates" folgendermaßen vor:

"Benn Se. Majestät ber Sultan uns Balästina gabe, tönnten wir uns dafür anheischig machen, die Finanzen ber Türkei ganzlich zu regeln" ("Judenstaat" 29). "Der neue Judenstaat muß anständig gegrindet werden (l. c. 77)," "Die Milliarde müßte voll eingezahlt werden, jonst kann man nicht ansangen (l. c. 51)." "So kann es eine in der Geschichte beispiellose Form der Landnahme und Staatgründung werden, mit disher nicht dagewesenen Chancen des Gelingens (l. c. S. 73)."

Jeder Commentar dieser lapidaren Sate wäre Entweihung ihres monumentalen Humors. Daß ein fünssinniger Mensch solche Thesen aufstellt und ernsthaft vertheidigt, deutet auf seine Zugehörigkeit zum niemals aussterbenden Geschlecht unbelehrbarer, unbekehrbarer Projectenmacher. Die bösesten thatsächlichen Widerlegungen verhärten Planschmiede seines Schlages, statt sie zur Einkehr zu bewegen: Zeuge dessen Herzl's 1897er Zornausbruch wider bieselben Seelsorger, die er 1896 als die geborenen und gekorenen Schutzeister seines Judenstaates ausrief:

"Wir werben vornehmlich an die Mitwirfung unferer Seelsforger appelliren. Jebe Gruppe hat ihren Rabbiner, der mit seiner Gemeinde geht. Alle gruppiren sich zwanglos. Die Ortsgruppe bildet sich um den Nabbiner herum. So viele Nabbiner, so viele Ortsgruppen. Die Rabbiner werden uns auch zuerst verstehen, sich zuerst für die Sache begeistern und von der Kanzel herab die Anderen begeistern (Judenstaat S. 57)."

Und als ein Jahr später genau das Gegentheil dieser Prophezeiung eintritt, als Landes= und Großrabbiner in Deutschland, Oesterreich, England, Amerika von der Kanzel und in der Presse vom Zionismus abrathen, wettert der allerdings grimmig Enttäuschte wider die "Protestrabbiner" ("Die Welt" Nr. 7 vom 16. Juli 1897), deren Verhalten er ein ungehenerliches schilt:

Will einer von der jüdischen Nation, aus der er stammt, sich wegwenden und zu einem anderen Bolke übergehen, so mag er es nur thun. Bir Zionisten werden ihn nicht aufhalten. Nur ist er ein Fremder für uns. (!) Seine neuen Bolksangelegenheiten kümmern uns nicht näher, aber auch ihn nicht die unserigen (!!). Er hat bei uns nichts dreinzureden, und wenn er klug ist, wird er es auch gar nicht versuchen, denn es kann ihn dei Teutonen, Galliern, Angelsachsen nur verdächtig machen, wenn er sich um innere(?) jüdische Sachen kümmert. Will er für seine assimilatorische Vösung

ber Judenfrage Genossen werben, so ist dazu das beste Mittel, daß er zeige, wie gut man ihn aufnimmt, wie wohl man ihn anerkennt, wie wohl er sich besindet. Aber dem Judenthum angehören, das Judenthum sozusagen berufsmäßig ausüben und es gleichzeitig befämpfen, das ist etwas, wogegen sich jedes rechtliche Gesühl auslehnen muß. . . May Nordan hat diesen Thuns bereits (Nr. 2 der "Welt" vom 11. Juni 1897: Ein Tempelstreit) mit einem Worte gebrandmarkt, das bleiben wird: es sind die Leute, die in sicherem Boot sigen und den Ertrinkenden, die sich an den Bootrand klammern möchten, mit dem Ander auf die Köpfe schlagen möchten.

Bubifche Seelforger, die vor dem Zionismus warnen, beschuldigt diese blindwüthige Anklage deshalb und deshalb allein, "daß fie dem Budenthume angehören, das Buden= thum fozusagen berufsmäßig ausüben und es gleichzeitig befämpfen". Deutsche Juden wiederum, die - gleich ehrlich germanifirten Glaven und Romanen - als gute Deutsche fich fühlen und bekennen, trifft der Bannstrahl ber Zioniften als "Fremdlinge". Ja, haben die Berren denn niemals bavon gehört, daß die Fragen, um die hier gehadert wird, vor drei Menschenaltern vom erften Napoleon einer gahl= reichen, jum Theile aus Rabbinern beftehenden Berfamm= lung von Deputirten der Juden des Raiferreiches vorgelegt murbe? Saben fie nie bavon gelefen, daß die bebeutenoften der damaligen antwortlichen Erflärungen über bas Berhältniß ber Juden gum Staat fpater burch eine Berfammlung von Schriftgelehrten - einen Sanhedrin - bestätigt und in Beichluffe verwandelt worden find, die für die Juden die Rraft religibfer Bebote haben? und ift ihnen völlig unbefannt, daß einer der redlichften Deutschen unseres Jahrhunderts, der Jude Gabriel Rieffer, bereit war, jene Erflärungen eines wirflich berufenen, folgenreichen Congreffes gur Lofung ber Judenfrage dem beutschen Baterlande gegenüber von gangem Bergen und von ganger Geele zu unterschreiben? Die Bedeutung jener Beschlüffe für die Befreiung der Ghettojuden hat fo grundverschiedenen Beiftern, wie bem evangelisch toleranten rheinlandischen Sausfreund, 3. B. Bebel, und einem Freidenfer, wie Georg Brandes, gleicherweise eingeleuchtet. Unfere heutigen Zionisten freilich werben durch die entscheidenden Bekenntnisse jener napoleonischen Notabeln nur vor die Wahl gestellt, sich, wie es im alten Civilproces heißt, das emige Stillschweigen auferlegen zu lassen oder auch diese wahren Wohlthäter der hart bedrängten europäischen Judenschaft als Abtrünnige und Fremdlinge in Acht und Aberacht zu thun.

"Menschen, die ein Baterland erwählt haben, die seit mehreren Jahrhunderten hier leben" — so heißt es in dem Beschlusse des Sanhedrin — "Menschen, die selbst unter der Herrschaft ihre dürgerliche Eristenz beschränkender Gesetze solche Juneigung für diese Land sühlten, daß sie lieber auf den Genuß gewöhnlicher Rechte Berzicht leisten, als daraus weichen wollten — diese können sich in Frankreich wohl nur als Franzosen betrachten und die Berdindlicheit, das Baterland zu vertheidigen, ist ihnen eine so ehrenvolle, als fostdare Pflicht. Die Baterlandsliebe ist unter den Juden ein sonatürliches, lebendiges und ihrem religiösen Glauben so angemessens Gefühl, daß ein französischer Juden sich in England, selbst in den Berhältnissen mit anderen Juden, als fremd betrachtet, und ein gleiches würde bei englischen Juden in Frankreich eintreten. So weit bestimmt sie diese Gefühl, daß man in den letzten Kriegen öfter französische Juden gegen Juden aus feinblichen Ländern mit Erbitterung hat fechten gesehen."\*)

Dies ABC bes Patriotismus war die unerläßliche Boraussetzung der napoleonischen, wie jeder folgenden Judensemancipation. Und die Zionisten unserer Tage thäten gut, als ABC-Schützen in dieser Elementarschule politischer Erziehung der Juden buchstadiren zu lernen, bevor sie — durch den Mund des Herrn Dr. Max Nordau — der ersstaunten "Welt" mittheilen:

Feindlich wird dem Zionismus nur eine Kategorie von Juden entgegentreten: die der Selbstlinge, die für sich irgend eine entfernte üble Folge der zionistischen Bewegung fürchten, die sich als Berachtete und Beschimpfte wohl sühlen und den Unzufriedenen, Ungedulbigen nicht verzeihen, daß sie eine Anstrengung wagen wollen, ohne auf das ruhige Behagen der Satten und Vergnügten Rücksicht zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Aus: Gesammelte Actenstücke und öffentliche Berhandlungen über die Berbesserung der Juden in Frankreich. Hamburg I 1807. Wiederholt in Gabriel Riefser's Bertheibigung der bürgerlichen Gleichstellung der Juden 1831. Jest in den gesammelten Schriften von Gabriel Riesser 1867, Band II, 191.

Damit spielen die Zionisten ihren ersten und letzten Haupttrumps aus: sie berusen sich auf die heutige Judennoth, der — ihres Erachtens — nur die Bundercur einer vollfommenen Berpflanzung aller Juden in vollfommen neue Berhältnisse abzuhelsen vermag. In gleicher Beise verfünden die Heißsporne der Katholisentage, daß alles Unheil der Erde nur aus der vaticanischen Gesangenschaft des heiligen Baters herrühre und mit der Biederaufrichtung des Kirchenstaates wie durch einen Theaterstreich weichen werde. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Kathoslisen, die sich zu solchen Meinungen bekennen, frommgläubig sind oder thun. Unseren Zionisten sehlt selbst dies einigende Band der übereinstimmenden Confession:

"Wir sind ein mobernes Volk und wollen das modernste Volk werden. . . . Unsere Volksgemeinschaft ist ja eine eigenthümliche, einzige. Wir erkennen uns eigentlich nur noch am väterlichen Glauben als zusammengehörig. . . . Werden wir also am Ende eine Theofratie haben? Nein! Der Glaube hält uns zusammen, die Wissenschaft macht uns frei (?!). Wir werden daher theokratische Velleitäten unserer Geistlichen gar nicht aufkommen lassen. Wir werden sie in ihren Tempeln feitzuhalten wissen, wie wir unser Verufsheer in den Kasernen festhalten werden. . . . Jeder ist in seinem Bekenntnis oder in seinem Unglauben so frei und unbeschränkt, wie in seiner — das Wort steht wirklich auf S. 75 von Herzl's Judenstaat —

Nationalität."

Cbenfo verfichert Berr Dr. Nordau:

"Der Zionismus hat nicht das Geringste mit der Theologie zu thun. Es ist keine religiöse Bewegung, sondern eine politische, wirthschaftliche, sittengeschichtliche und sociologische. Wenn die Juden dem Bunsche entstammt sind, ein neues Zionsreich aufzurichten, so schöpfen sie Bewegung dazu weder aus der Thora, noch aus der Mischna, sondern aus der Noth der Zeit, aus ihren unmitteldaren Gefühlen, aus ihrem Entschlisse, die ihnen inmitten der Bölker bereitete Lage nicht länger zu ertragen. Der Name Zion hat sich nicht aus religiösen, sondern aus geschichtlichen Gründen ausgebrängt. Er erzeugt das zionistische Berlangen nicht, er rechtsertigt es nicht, er weist ihm nur eine bestimmte Richtung, er sügt ihm durch die Erinnerung, die er erweckt, eine mächtige dynamogene Emotion (!!) hinzu und dies ist noch immer eine sehr große Kolle; eine religiöse Rolle ist es nicht."

In schlichtes Deutsch übertragen, befräftigen diese schwulstigen Redereien unsere frühere Behauptung: nur die

Judenhetze hat die Hetzinden erzeugt. Der Zionismus der Rückschlag des Antisemitismus. Der Eine des Andwerth in seiner sinnlosen Einseitigkeit und verblende Ungerechtigkeit.

#### III.

So arbeiten die Zionisten, wie jede extreme Par mit maßlosen Uebertreibungen. Je länger die Juden ihren gegenwärtigen Wohnsigen verharren, desto elementa wird, nach ihren Manisesten, der Antisemitismus um greisen, desto unwiderstehlicher werden die Angegriffenen den Umsturzparteien hingedrängt. "Beispiellos ist" — n der Meinung der "Welt", schon — "die heutige Lage

Ruden."

Run, beispiellos ift in ber Geschichte ber Juden, n ihrem mit Blut und Thränen besiegelten mittelalterlid Martyrium, nicht leicht die traurigfte Erfahrung, die bitter Rranfung. Beispiellos ift in ben Annalen ber Jubenich ebenso wenig ber in jedem Jahrhundert nen erflingen bisher ftets zum Unheil bethörter Maffen ausschlager Lockruf mancher gutgläubiger ichellenlauter Thoren 1 gabllofer falicher Meffiafe. Beispiellos in den Erlebnif ber Budenichaft war am eheften noch ber Burgermuth, bem ein Charafter von der Lauterfeit, Beharrlichfeit 1 bem Rechtsfinn eines Rieffer Chylod's Wort "Dulben bas Erbtheil unferes Stammes" zu Schanden gemacht 1 porbildlich gezeigt hat, durch welche Lebensführung die r biffenften Judenhaffer entwaffnet, burch welche Tattit Widerstand gegnerischer Gewalten im Bolt, in ben gef gebenden Rorperichaften und in der Staatsverwaltung buldig und ausdauernd befänftigt und endlich gebrod werden fann. Ginfacher als dieje muhjelige Befehrung v eingenommener Gegner durch bas lebendige Beispiel red Bürgertugend, bequemer als folche inftematische Erziehi und Weiterbilbung gu politischer Geltung ift es freilich, ohnedies gereizten Leidenschaften aufzustacheln und gru fählich alles zu verschweigen, was - von Leffing bis

Wilhelm von humboldt und bie Gegenwart - deutsche Größen gum Segen und Ruten beutscher Juden gedacht und gejagt, gelehrt und gewirft haben. Absichtlich ober gedankenlos ftogen die Zioniften diese felbstlofen, überlegenen Zeugen für die Reception der Juden, die großen Lehrer und Bildner aller Geichlechter, vor den Ropf. Gilt es doch, immer wieder in unwahren Berallgemeinerungen gu verfichern: "Die Sudennoth ift überall vorhanden; überall geht es auf dasfelbe hinaus und es läßt fich im claffischen Berliner Rufe zusammenfaffen: Juden 'raus! In Rugland werden - nach den Erörterungen des Judenftaates - Judendörfer gebrandschatt, in Rumanien erschlägt man ein paar Menschen, in Deutschland prügelt man fie gelegentlich burch, in Defterreich terrorifiren die Antisemiten das gange öffentliche Leben, in Algerien treten Wander-Betyprediger auf, in Baris fnöpft fich die fogenannte beffere Gefellschaft zu, die Cercles schließen sich gegen die Juden ab." "Was die tiefen Maffen des Judenthums jett in Bewegung fett - fo orafelt herr Nordau in der "Welt" - das ift die vis a tergo, die ich grimmig mit Fußtritt ans Rudenende überfete, das ift die Berfolgung im Lande ihrer Geburt." Und beispielmäßig belegt werden diese Gate in den Wochenchronifen der "Welt".

Mit pedantischer Schadenfreude werden da grobe Mißhandlungen und kleine Neckereien der Juden aller Zonen und Zungen gebucht. Galizische und algerische, persische und und russische Greuel, nordamerikanisches und finnländisches Judenelend; die Berurtheilung eines Münchener Antissemiten zu 20 Mark Gelöstrase, weil er in einem Winkelsblättchen ein Wanzenmittel zur Bertilgung der Juden des gehrte, und die Roheit deutschböhmischer Turner, die einen liberalen Turnverein bei einem Aufzug mit einem Anoblanchstraz bewarfen — Gewaltthaten und Bubenstreiche werden mit gleicher Breite vorgetragen, dis Nr. 8 dieser Jammersberichte unerschütterlich ernst in dem Wehruf gipfelt: "in dieser Woche war nirgends ein größerer Exceß zu verszeichnen."

Den Grundbag biefer Lamemanener mir # to their extra Hi-rosovnian, and with Ballen nicht ausmandern, weiter fe mit S Sain gebangen, bann gerfang auf anger Em A. nantes Menidenmateria. \* mus fia su must marteien hindrangen laffen. 2ber im fentam beiden werben ihnen nad ber Dernung ba . Bellemaen auf die Dauer aud mint erfrat ist Der weit in Deutschland ihr fesigniffige ba . Der Ausfluß ihrer protecorie fonden in . meietariich iocialen Stellung ift. . 21 5 Gine Theie, Deren Bermogennen In M . . und Mart Marr' Lebrmeinungen me ... bumorifiid gemuthen tann. Auffill ..... Anoweg bleibt ber Biomiemus 32 .... Die zeitgeichichtlichen Bemannen ... Soppetten Zweck. Borerfr follen fie bied Commund hohn von allgemeinen raterial und immer wieder auf um S. ... verbluffte felbft mich, ber bed auf . Beacht mar, in Mr. 2 ber "Beatt 1 1. Der Deutschen Provingen Defterreiche ff . De ungludliche Jubenichaft benft mur 2 ... Die Sprachenverordnung. Schredlich attonaten Streite Conceffionen gemadt : .. De haare und die Juden ahmen mit anerk 5.8 Soude Beifpiel nach. Die Buben bitte .... wung auf dem Gebiete ber Entruffung io dad fein Bravo läßt fich pernehme De gemit bie Inden nicht. Gie halten tropbe .. ". diegung. Natürlich, die Buben haben ; 2848 bedeutet benn bie am Borigonte Defie

von die denachbobmilden Juden in biesem Sprittere and ihrer eigenen Sant wehren, baß in diesem Konnt von Magentrage, die Besetzung gablreicher Verwalt

 Lehrämter, öffentlicher und privater Bestallungen, die riehrsssprache im Handel und Bandel mitspielt, haben die miter der "Welt" offenbar vergessen. Sie beschäftigt die dringlichere Frage der neuhebräischen Literatur und tünftigen Staatssprache in Palästina: ein heisles Problem, bald orientalische und occidentalische Juden, Zionisten aus erden. Deshalb wollen wir sie in ihren wichtigen internen werden. Deshalb wollen wir sie in ihren wichtigen internen unstischen Aufgaben nicht durch eindringende Würdigung nicht ganz unbedeutenden geschichtlichen Vergangenheit er deutschijüdischen Wählerschaften Vöhmens aufhalten.

All das ist Nebensache. In Wahrheit haben benn auch ie Tendenzberichte der "Welt" von den zielichen Kriegs-Mauplätzen in Oft und Weft, in Nord und Gud noch indere, tieferliegende Gründe. Sie sollen den Ruden ihre isherigen Wohnsitze verekeln, und vor allem sonst etwa 30ch möglichen Abicheu erregen. In allen bisherigen Beim-**Stätt**en der Juden ift's nach den giftigen Schilderungen aionistischer Gewährsmänner unleidlich. Rettung und Eribiung wird ben galizischen Talliswebern und dem groß-Ttädtischen Gelehrtenproletariat, den Chaffidim Ruflands und ben Studentenverbindungen der Radimah, hasmonaea 2c. nicht eher blühen, als bis die Juden aller Länder Isthren Wirthsvölfern fundigen und auf Grund der Buftimmung aller Großmächte unter ber Suzeränetät bes Sultans einen Mufterftaat aufrichten, in dem der fiebenftundiae Is Arbeitstag allen Unnehmlichkeiten der Fleischtöpfe Migraims fich gatten wird ("Der Judenstaat" 38, 64). Bevor indeffen E bie weiße Fahne mit fieben goldenen Sternen auf den Binnen des "Bionistischen Bion" flattern wird, find freilich noch allerhand Hindernisse zu nehmen. Herr Baron Gun= bakar von Suttner meint zwar — als Ehrengast der "Welt" in seinen "Gedanken zur Zionistenbewegung" -: "Es gehore dazu nur Geld, ungeheuer viel Geld und guter Wille, besonders der Wille, einig zu bleiben." Im Parteiblatt felbst lieft man mitunter andere Dinge. Go fann "Die Welt" nicht verschweigen, daß sogar in dem Kalle, daß die Beld-

Den Grundbaß dieser Lamentationen bildet die einförmige Beije: extra Hierosolymam non est vita. So lang die Juden nicht auswandern, werden fie erft gespiegt und dann gehangen, bann gepfählt auf langen Stangen. Ihr "flottantes Menschenmaterial" muß fich zu ben äußerften Umfturzparteien hindrangen laffen. Aber im focialdemofratischen Lager werden ihnen nach der Meinung der "Welt" die Anfechtungen auf die Dauer auch nicht erspart bleiben, obichon ober weil in Deutschland ihr fozialiftisches Bewußtfein "nicht der Ausfluß ihrer proletarisch-focialen, sondern ihrer raffenproletarisch-focialen Stellung ift." ("Die Welt" Dr. 5, G. 4.) - Gine Thefe, beren Bermogenheit die Renner von Laffalle's und Rarl Mary' Lehrmeinungen über das Rubenthum nur humoriftisch gemuthen fann. Rurgum: ihr erfter und letter Ausweg bleibt ber Zionismus. Auf diefer Fährte verfolgen die zeitgeschichtlichen Betrachtungen der "Welt" einen doppelten Zweck. Borerft follen fie die Judenichaft durch Spott und Sohn von allgemeinen vaterländischen Angelegenheiten ab- und immer wieder auf ihre höchstperfonlichen besonderen Judenschmerzen hinlenken. Gin Mufterftuck der Urt verblüffte felbft mich, der doch auf ausgiebige Probchen gefaßt war, in Dr. 2 ber "Welt":

"Die Jubenschaft der beutschen Provinzen Desterreichs ist in gewaltiger Aufregung, die unglückliche Jubenschaft denkt nur an eines bei Tag und Nacht: an die Sprachenverordnung. Schrecklich! Man hat den Czechen im nationalen Streite Concessionen gemacht und die Teutonen raufen sich die Haare und die Juden ahmen mit anerkennenswertsem Talent dies löbliche Beispiel nach. Die Juden blicken nach dieser mimischen Glanzleistung auf dem Gebiete der Entrüstungskunst erwartungsvoll um sich — doch kein Bravo lätzt sich vernehmen, kein da capo. Aber das genirt die Juden nicht. Sie halten trothem unentwegt fest an ihrer Aufregung. Natürlich, die Juden haben ja keine anderen Sorgen. Was bedeutet denn die am Horizonte Desterreichs aufsteigende Chettowolke, was bedeutet der ganze Jammer der im Elend verkommenden galtzischen, rumänischen und russischen Brüder gegen die Sprachenverordnung?"

Daß die deutschböhmischen Juden in diesem Sprachenstreit sich ihrer eigenen Haut wehren, daß in diesem Kampfe auch die Magenfrage, die Besetzung zahlreicher Verwaltungs

und Lehrämter, öffentlicher und privater Bestallungen, die Berkehrssprache im Handel und Wandel mitspielt, haben die Denker der "Welt" offenbar vergessen. Sie beschäftigt die viel dringlichere Frage der neuhebräischen Literatur und der künftigen Staatssprache in Balästina: ein heikles Problem, sobald orientalische und occidentalische Juden, Zionisten aus stavischen, germanischen, römischen Landen zusammenströmen werden. Deshald wollen wir sie in ihren wichtigen internen zionistischen Aufgaben nicht durch eindringende Würdigung der nicht ganz unbedeutenden geschichtlichen Vergangenheit der beutschiedischen Wählerschaften Böhmens aushalten.

All das ist Nebensache. In Wahrheit haben denn auch die Tendenzberichte der "Welt" von den judischen Rriegsichaupläten in Oft und West, in Nord und Gud noch andere, tieferliegende Grunde. Sie follen den Juden ihre bisherigen Wohnsite verekeln, und vor allem sonft etwa noch möglichen Abscheu erregen. In allen bisherigen Beimstätten der Ruben ift's nach den giftigen Schilberungen zionistischer Gemährsmänner unleidlich. Rettung und Erlösung wird den galizischen Talliswebern und dem großstädtischen Gelehrtenproletariat, den Chassidim Ruglands und den Studentenverbindungen der Radimah. Hasmonaea 2c. nicht eher blühen, als bis die Juden aller Länder ihren Wirthsvölkern fündigen und auf Grund der Ruftimmung aller Großmächte unter ber Suzeränetät bes Sultans einen Mufterstaat aufrichten, in dem der siebenstündige Arbeitstag allen Annehmlichfeiten ber Fleischtöpfe Migraims sich gatten wird ("Der Judenstaat" 38, 64). Bevor indessen bie weiße Fahne mit fieben goldenen Sternen auf den Binnen des "zionistischen Bion" flattern wird, sind freilich noch allerhand Hinderniffe zu nehmen. Berr Baron Gundafar von Suttner meint zwar - als Ehrengaft der "Welt" in feinen "Gedanken gur Zionistenbewegung" -: "Es gehöre dazu nur Geld, ungeheuer viel Geld und guter Wille, besonders der Wille, einig zu bleiben." Im Parteiblatt jelbst liest man mitunter andere Dinge. So fann "Die Welt" nicht verschweigen, daß sogar in dem Falle, daß die Geldmittel "zur anftandigen Grundung" bes Judenftaates fluffig waren, nach dem Zeugniß von Anatole Leron-Beaulien bei einer allfälligen Auftheilung der Türkei vor allem Frantreich als fein Stück des Ruchens Sprien und Baläfting verspeisen möchte. So muß "Die Welt" ein andermal in einer Correspondeng aus Berufalem zugeben, bag die dortige jüdische Bevölferung - 20.000 bis 25.000 Seelen - fait durchweg von Almojengelbern lebt, um die "ein Wettfampf entsteht, ber in ber Regel in einen formlichen Rrieg ausartet, welcher nur Schmutz und Schande über Gerufalem bringt."\*) Freilich, auch diese schmählichen Buftande werden nach der Berheifzung ber Zioniften mit einem Zauberschlag fich ändern, sobald ihr perpetuum mobile — der Judenstaat, Marte Bergl-Nordan - functionirt. In ben Ländern, aus benen die Juden fortziehen, haben fie nichts gu verlieren. Ihre Geschäfte, ihre fahrende und liegende Sabe würden die Liquidatoren der Jewish Company gegen entsprechende Werthe in Balaftina ablosen. Und das bifichen Staatsbürgerrecht, bas - auch nach ber gnäbigen Deinung bes "Judenstaates" und der "Belt" - den Juden dort, wo Gleichberechtigung verfassungsmäßig besteht, schlechterdings nicht mehr genommen werden foll und fann, ift nach der Unficht der Zioniften werthlos, weil, nun weil "alle Bolfer uns haffen". Geltfam! Ungefähr bas Bleiche hat Doltfe vom neuen Deutschen Reich gesagt, als er die Nothwendig= feit begründete, es 50 Sahre hindurch mit gesammelter Rraft zu vertheidigen. Wir hatten deshalb auch schüchtern angeregt, das in heißen Rampfen eroberte, jett noch heißer umstrittene But der Emancipation mit allen Rräften feitzuhalten und Borurtheile abzuwehren, wie Nathan den Borwurf des Tempelherrn, daß die Juden mit der Menschenmatelei begonnen, entfraftet: "Berachtet mein Bolt, fo febr Ihr wollt. Wir haben beide uns unfer Bolf nicht auserlefen. Sind wir etwa unfer Bolt? Bas heißt denn Bolf? Sind Chrift und Jude eher Chrift und Jude als Menich?"

<sup>\*) &</sup>quot;Die Chalufa" (Die Welt Nr. 8, S. 7).

Die Zionisten denken anders — als richtige jüdische Chauvinisten chauvinistisch. Sie wünschen keine Berschmelzung, keine Ausgleichung, keine Berührung. Sie hoffen nur alles zu gewinnen durch Absonderung und Absperrung in einem jüdischen Ghettostaat. Dort wollen sie den Ansässigen das tausendjährige Reich bereiten und bescheeren. Am Jordan wird den Juden alle Wohlsahrt blühen und wenn sie von dort in die verlassenen Wohnsitze als Gäste geschäfts- oder studiumshalber aussliegen, werden sie mit Judel willsommen geheißen werden. Denn der Rückhalt eines eigenen Staatswesens schirmt vor jeder Ansechtung in der Fremde —: Zeuge dessen die Chinesen, die dadurch vor allen Fährlichlichkeiten in Amerika bewahrt bleiben. Oder nicht? Oder

vielleicht nicht immer?!

Wunderlicherweise gibt es trot allebem und allebem wiederum nach einem Befenntniß der "Belt" - blutwenig Bioniften in Deutschland: "von einer Bolfsbewegung, wie fie jest in Defterreich beginnt (?), feine Spur, nicht einmal eine Studentenbewegung. Wenn man die Rugeln einer Rechenmaschine mit allen Namen beutschländischer bewußter Bioniften beschreiben wollte, es würden mahrscheinlich noch etwelche Rugeln unbeschrieben gurudbleiben." Dagegen mehren fich zum unverhohlenen Berdruß der "Belt" (Dr. 6, S. 12) unabläffig die Mifchehen. Warum auch nicht? Mojes hat eine Midianiterin, Joseph eine Aegypterin heimgeführt, ber große Sanhedrin hat zu Civilehen zwischen Juben und Chriften mit füßfaurer Diene Ja gefagt und Raffen= freugungen, Blutmischungen bringen wenigstens neue Barianten zu einem alten Thema: Quisque patimur manes suos.

Bleiben die bentschen Juden und Judenfreunde also nach wie vor harthörig gegen die Heilsbotschaften des Zionismus, so verschließen sie darum ihr Ohr nicht gegen die Hisparischen Ländern. Nur fällt es den Sachkundigen nicht bei, alles Heil gerade oder gar nur von Zion zu erwarten. Alle Colonialpolitif ist ein Wagniß. Und wie bös es den

armen Juden erging, die auf Argentinien, als auf das angeblich neue gelobte Land, bauten, weiß jeder Zeitungsleser. Herr Bergl selbst hat noch 1896 Argentinien - für ben Fall, daß Balaftina nicht zu haben ware - als möglichen Schauplat des Judenstaates ins Auge gefaßt. 1897 mußte "Die Belt" zugeben, daß die Heuschreckenplage bie "anftandige Grundung" des Baron Birfch gefahrbet habe und die eben eintreffende Nr. 10 erzählt, daß der Bräsident der Anglo-Jewish-Association, Claude S. Montefiore, dieje Expedition als migrathen und es demgemäß nicht als munichenswerth bezeichnet habe, noch weiter ruffische Juden nach Argentinien zu jenden. Philister unferes Schlages halten es nach jolden Enttäuschungen für rathlicher, vor allem Colonisationsversuche in hirn und Berg hilfreicher Menichenkinder zu machen und alle Judenfragen nicht unter dem specifisch judischen, jondern unter allgemein giltigem Gesichtspunfte zu betrachten und zu behandeln. Wer wünscht, daß Chriften ein Berg für die Rudennoth haben, darf und muß ein Bleiches von Juden für die Chriftennoth verlangen. Und Maffenelend, Auswandererplane finden fich unferes Wiffens auch in Kreifen, von benen die Wochenchroniten der "Welt" nichts zu sagen und zu flagen haben. Es gibt namenlos viel Jammer auf Erden, ber gleiches und mitunter größeres Anrecht auf Beiftand, hat, als diejenige Judennoth, der vermeintlich und lediglich der Fenilleton-Judenstaat Palästina abhelfen fonnte.

Hoffnungsfroher benkt der großbritannische Botschaftscaplan in Wien, Reverend William H. Hecker, über den Judenstaat. Der hochwürdige bibesfeste Herr beruft sich in Nr. 2 der "Welt" darauf, daß Gott das gelobte Land dem Abraham und seinen Kindern für immer gegeben habe. Nach der biblischen Chronologie wurde aber Jaaf im Jahre 1894 auf 1893 vor Christus geboren und jetzt schreiben wir 1897

nach Christus,

"das aber auch 1893 oder 1894 sein kann, da in unseren Tagen kein Mensch mehr das genaue Geburtsjahr Christi bestimmen kann. Wir stehen also merkwürdigerweise heute in ber Weltgeschichte nach Christi Geburt gerade da, wo vor Christi Geburt Gott Abraham und seinen Rachkommen das ganze Land Kanaan auf ewig gab... Dank diesem Jusammentressen kanna — nach Reverend Hechler — bies wunderbare 19. Jahrhundert der Elektricität und der Eisenbahnen, wo alles schnell geht, wie es die Entstehung des neuen Deutschen Reiches und anderer Reiche gesehen hat, zum Schlusse noch die Gründung des neuen Judenstaates erleben. Das gebe Gott!"

Die Zeichendeuter hätten also die Zionisten bereits für sich. Zum Judenstaat fehlen ihnen mithin einstweilen nur noch zwei Kleinigkeiten; ber nöthige Staat und die erforsberlichen Juden.

## Ein Miener Midmann=Abend. \*)

Die Nation. - 1895. - Jahrgang XIII, Nr. 12.

Seit einigen Jahren befteht in Bien eine Literarifche Befellfchaft, die ihren Mitgliedern nach Art des Berliner Bereines für Literatur eine Reihe bon Banden ftiftet, beren Auswahl bem Borftand borbehalten bleibt. Un bas Erfcheinen bemertenswertherer Berke schließen sich Vortragsabende: so hielt 1894 Franz Brentano im Anschluß an Lorm's Buch, "Der grundlose Optimismus" seine (seither bei Cotta erschienene) Rede "über die vier Phasen der Philosophie"; so theilte Lewinsky in diesem Kreise zum erstenmale Bilbrandt's Ginleitung gu beffen gleichfalls bon ber litera: rifden Befellichaft veröffentlichten Buhnenbearbeitung ber Faufttrilogie mit. Der erfte Abend bes Winters 1895 galt bem neueften Robellenbuch der Gesellschaft: Die Weltverbessere und andere Geschichten von Joseph Victor Widmann. Ein Wiener Künftler las ein paar Stücke der seinen Sammlung; als Prologus wurde von Prosessor Karl v. Lükow, dem Obmann der literarischen Gesellschaft, der Schreiber dieser Zeilen zu Gaste geladen. Trok meiner sehr mäßigen persönlichen Neigung für öffentliches Keden folgte ich bem freundlichen Rufe fofort aus alter Liebhaberei für 3. B. Wibmann, die ich (zuerft "Nation", Jahrgang 1887, wieber= holt in meinen biographischen Gangen: Deutsche und Frangosen 1895, S. 117 ff.) und seitbem fast für alle nachher erschienenen Schriften und Dichtungen, balb in ber "Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung", balb in ber "Nation" zum Ausdrucke bringen durfte. Der Gorge, mich wiederholen gu muffen, murde ich burd Die freundschaftliche Gefinnung Widmann's überhoben, ber mir auf meinen Wunich gum erstenmale eingehenbere, nur leiber noch lange nicht genug eingehende Aufschluffe über bie Schicffale feines Baters, eines früheren öfterreichischen Briefters, gab, die in einer Geschichte ber beutichen Beiftlichfeit eines Bergleiches mit verwandten Lebens-

<sup>\*)</sup> Unfprache, gehalten am 3. December 1895 in ber Biener Literarifchen Gefellichaft.

läufen, 3. B. bes bekanntlich gleichfalls aus ber Kutte gesprungenen Baters von Karl Mathy und ber österreichischen Kreuzherrnpriester Charles Sealsfield-Bostel und August Swetana, nicht unwerth erscheinen durften. Der stoffliche Reiz dieser Begebenheiten rechtefertigt es bielleicht, wenn ich meine kurze Improvisation, wie zuvor einem engeren Hörer-, nun auch einem weiteren Leserkreise mittheile:

#### Meine Damen und Herren!

Der Ausschuß Ihrer literarischen Gesellschaft legt Ihnen als jungfte Gabe einen Band fröhlicher, finnreicher Geschichten des deutsch-schweizerischen Dichters Roseph Bictor Widmann in die Band. Der anmuthige Ergähler bedarf feiner Einführung bei seinen Lefern: er ist selbst fein befter Gemährsmann, fein wirffamfter Empfehlungs= brief und er murde, felbft wenn er in Ihrem Rreife überhaupt noch irgend eines Fürspruches benöthigen sollte, am allerwenigsten auf mein armes Wort zu warten haben. Bor länger als einem Jahrzehnt hat ihn die Universität Bern wegen seiner Berdienste um die deutsche Literatur der Schweiz zum Chrendoctor ermählt; die beften Renner feiner Landsmannschaft, Beinrich Rurg in Narau für die Anfänge, für die Werke ber Reifezeit Sakob Baechtold, haben feines Wirkens mit ftets machsendem Antheil gedacht; die ersten Schweizer Dichter seiner Tage, Gottfried Reller, Conrad Kerdinand Meyer, Leuthold, haben ihn als Freund gegrüßt, als Benoffen gelten laffen; die Bungeren, wie Spitteler und Abolf Fren, lieben ihn als Führer und neidlosen Helfer. Nichts mußiger, als stammelnd wiederholen, was Bormanner dieses Schlages voll Mark und Nachdruck Widmann zu Lieb und zu Dank gesagt haben. Noch überflüssiger, Sie unmittelbar vor der Borlefung Widmann'icher Hiftorien und Humoresten in der mir zugemeffenen fnabben halben Stunde mit einer geftrengen, langwierigen ober gar langweiligen fritischen Erörterung über seine Stellung in der deutschen Literatur im Allgemeinen, über feine ichweizerische Eigenart im Besonderen heimzusuchen. Meine heutige bescheidene Aufgabe beschränkt fich barauf, Ihnen ben Beimatschein Widmann's vorzulegen. Unser Dichter, der in der heutigen Literatur

ber Schweiz als Boet und Publicift in vorderfter Reihe fteht, ift ein Bollblut-Defterreicher. Gein Bater mar ein Wiener Rind, feine Mutter mar ein Wiener Rind, er felbft ift vor 53 Jahren in Dahren gur Belt gefommen. Fast unmittelbar nach feiner Geburt wanderten die Eltern mit dem Rnablein in die Schweig, wo der Junge gu einem gediegenen gelehrten Manne und gangen Charafter gedieh; ben Boben der öfterreichischen Beimat hat Widmann meines Biffens nur ein einzigesmal flüchtig berührt; er ift Gidgenoffe geworden mit Leib und Geele. Langft gum Schweizer Burger naturalifirt, offenbart er feine beutichöfterreichische Urnatur befto fraftiger, unverfennbar und unwiderstehlich, in dem Eigensten und Beften, mas der Menich befiten und geben fann: in ben bezeichnenoften Bugen feiner fünftlerischen Schöpfungen. Alls Dleifter bes Befanges, in feinen poetischen Ergählungen ift und bleibt Widmann ein echter Wiener Singvogel. Weshalb - fo fragen Sie mit mir - mußte der fein Reft auf Schweiger Bohen bauen? Die Antwort auf diese Frage, die Borgeschichte ber Flucht und der Che feiner Eltern gabe ben Stoff gu einer Mufternovelle, die niemand gemüthvoller und feiner ergablen tonnte, als Widmann felbft: Beuge beffen ein paar Blatter. die er, dem heutigen Abend gu Ehren, mir gu Gebote ftellte. Gie werden mit mir bedauern, daß Widmann fich nicht bewegen ließ; felbft in Ihrer Mitte gu ericheinen, felbft von biefen bentwürdigen Abenteuern und Brufungen ber Seinigen gu berichten: Gie werden aber gleich mir biefe Burückhaltung bes bescheibenen Dichters ehren, feine Schen begreifen, mit ber eigenen Berjon in ber Deffentlichfeit hervorzutreten; Gie werden fich endlich mit mir in bem Bunich begegnen, baß Widmann gut guter Stunde feine inhaltvollen, nur allgu fparfamen Mittheilungen gu einer runden, reichen Runftlerund Rloftergeschichte ausgestalten möge.

Ob und wann die Borfahren Widmann's aus Südbeutschland nach Oesterreich einwanderten, ist ungewiß. Ein Wappenbrief aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, österreichischen Ursprunges, der die Bersicherung ertheilt, der

ameite Lowe auf dem Belm "mit Lorbeer" fei den Berren Widmann für bewiesene Tapferkeit im Felde gegen die Türken verliehen worden, ift vor ungefähr 12 Jahren, als er copirt werden sollte, durch Nachlässigkeit des betreffenden Malers in Verlust gerathen. Gewiß ift hingegen, daß die Großeltern Widmann's väterlicher= und mütterlicherseits Wiener Burger maren. Der Grofvater väterlicherseits mar Baumeifter; er soll die erste für fahrbares Geschütz paffirbare Brücke über den Wienfluß gebaut haben; er ftarb früh (1823) in Folge einer Erfältung, die er sich bei den Bauten im Fluffe geholt hatte. Die Witwe bezog eine bescheidene Staatspension, die jedoch nicht hingereicht hätte, ben einzigen Sohn, den nachmaligen Bater unseres Dichters, studiren zu laffen, zumal noch zwei (feither längst verstorbene) Schweftern da waren. Daß aber der fähige Knabe studiren follte, wurde von niemand geringerem befürwortet, als dem Tonbichter Frang Schubert und namentlich von beffen Bater. dem Schullehrer, deffen Bolksichule der Rnabe besuchte. Franz Schubert half bekanntlich seinem Bater bisweilen in ben Unterrichtsstunden aus; bei solchem Unlasse mar er auf die wunderschöne Stimme des fleinen Widmann aufmertsam geworden. Der Junge durfte fortan in mancher von Schubert dirigirten Meffe und in manchen Rirchenmusiken als Sängerknabe mitwirken. Frang Schubert mar es auch, der auf sonstigen Musikunterricht des Kleinen drang, so daß Widmann senior ein fehr tüchtiger Biolinspieler und später im Stift Beiligenfreuz Regenschori wurde. Als einfachste Lösung ber Frage nach ben Mitteln zu höheren Studien ergab sich nämlich die Wahl des geistlichen Berufes. Nach Absolvirung des Schottengymnasiums sollte sich Widmann der Theologie widmen und berart der für fünftige Rloftergeistliche ausgesetzen Stipendien theilhaftig werden. Am 1. April 1839 legte Widmann's Vater im genannten Cifter= cienserstift Profeß ab. Er war damals ein 23jähriger junger Mann von ungewöhnlicher Schönheit, hohem Buchse und fo ftattlicher Haltung, daß die Wachen, weil fie ihn für einen Officier in Civil hielten, vor ihm zu prafentiren

pflegten. Er nahm den Rlofternamen Bruder Otto an und ift im Ratalog ber feit bem Jahre 1134 mit Ramen angeführten Beiftlichen bes Stiftes ber 598fte. Deben feiner vorhin erwähnten Thätigfeit als Chordirigent war er feit 1840 hospitibus excipiendis praefectus (d. h. Gaftmeifter bes Klofters) und Brofeffor der Theologie. Diefe lettere Stellung machte es ihm gur Pflicht, ber Entwickelung feiner engeren Nachwiffenschaft auch in deutschen Landen zu folgen. Go tamen die Aushängebogen von Strauf' Leben Jeju in die Sande des jungen Priefters und brachten fein Gedantenleben in gewaltige Aufregung. Der Geift der Rritit und bes Zweifels erwachte in ihm. Nächtelang irrte er in ben Rreuggangen, wo die Babenberger in ihren fteinernen Grüften ruhen, ruhelos umber, von bem Buniche getrieben, eine Lebensftellung zu erringen, die ihm die volle Freiheit des Forichens gewähren wurde: ein Borhaben, das freilich dazumal in Defterreich zur erften Borausfetung Gelbitverbannung aus der Beimat hatte. In jene Gahrungszeit fiel feine Befanntichaft mit Karoline Wimmer, ber Tochter des Buchhändlers Wimmer, nachmals der Mutter unferes Dichters.

Der Buchhändler Frang Wimmer, verheiratet mit einer Berwandten unferer Karoline v. Pichler, war felbit ein wenig literarisch thatig; er versuchte sich in Rinderbudern, gab Gegenftude gu Chriftoph Schmid's Jugendschriften, mit denen er vornehmlich die weibliche Jugend gu beffern und befehren vorhatte: "Die Orangenbluthen", "Bie Louise von Birfenftein gur Erfenntniß Gottes fam", "Das Madchen von Algier", "Die gute Fridoline und die boje Dorothee", fo lauten ein paar Titel der ebenjo hochromantisch als ftreng fatholifch gehaltenen Erzählungen Wimmer's, beffen Berlag später an Carl Gerold überging. Dieje Erzählungen waren beinahe burchweg jungen Damen aus ber höchften Ariftofratie von Wien und Defterreich gewidmet, beren Eltern zum Dant mohl auch ihren Bucherbedarf aus der frommen Berlagshandlung von Frang Bimmer bezogen. Strenge Ratholicitat mar Frang Wimmer eine fo beilige

Sache, daß er auch bedeutende Geldjummen an firchliche Schöpfungen wendete, und 3. B. für einen Marienaltar in ber Umgegend Wiens ein maffiv filbernes Gitter ftiftete. Gleichwohl verfehrten fpater, als feine ichonen Tochter herangewachien waren, auch Manner von fehr freier philosophischer Denfungsart gern im gaftlichen Saufe Wimmer's, fo befonders ber edle Ernft v. Feuchtersleben, ebenfo Maler und Mufifer. Am ftolzesten war Widmann's nachmalige Mutter jederzeit mit Recht darauf, daß einft Beethoven fich für fie intereffirt hatte. Er hielt fich in Mobling auf, wo auch die Familie Wimmer gewöhnlich ihren Sommeraufenthalt nahm. Die damals noch mit einem Garne nach Schmetterlingen jagende Karoline Wimmer war höchlich entruftet über einen älteren Berrn, ber ihr auf einer folden Schmetterlingsjaad mit einem nicht sonderlich sauberen Taschentuche die schönften Falter verscheuchte, fo daß fie an jenem Morgen feinen ein= gigen fing. Im Merger barüber redete fie ihn baraufhin an. Der feltsame Berr mit dem großen Ropf und den unruhigen Augen fragte bagegen, ob benn ein artiges Madchen fich nicht anders zu beschäftigen miffe, als mit dem Morde armer Schmetterlinge. Gin Wort gab bas andere. Das junge Madchen wollte zeigen, daß es nicht die reine Barbarin fei und berichtete von ihrer Freude am Clavierspiel. Der fremde Berr wollte horen, was fie leifte? Er begleitete fie gunachft nur por das einstöckige Saus, por dem er fteben blieb, während Karoline oben bei offenem Fenfter ihm etwas vorfpielen follte. Dies gefchah. Das Madden phantafirte frei und plötlich fteht der fremde Berr hinter ihr, legt ihr die Sand auf das Lockenhaupt und fpricht mit guten Worten fein Wohlgefallen aus. Die hinzufommende Mama erfennt zu ihrer höchften Ueberraschung in dem Besucher Beethoven, ber von da ab mit Raroline öfter auf Spaziergangen freund= lich fprach, nachdem fie thm zu Liebe auf fernere Schmetterlings- und fonftige Sagden verzichtet hatte. Ginen felteneren Bundervogel, als Beethoven, hatte fie ja zeitlebens nicht mehr erhafcht! Merfwürdigerweise hat Raroline Bimmer fpaterhin von ihrem Bater ben Glügel gum Geschenfe erhalten, ber in Beethoven's Sterbezimmer stand und, weil noch nicht bezahlt, an den Berfertiger, Hof-Fortepianomacher Graf in Wien, aus Beethoven's Nachlaß zurückwanderte. Dieser eigens für Beethoven, mit Bedacht auf seine Schwerhörigkeit, angefertigte Flügel war bis vor ungefähr 15 Jahren im Besitze unseres Dichters und steht nunmehr im Beethovenmuseum

zu Bonn.

Die Mufit, unfere urwienerische Runft, mar es benn auch, welche die Eltern Widmann's gujammenführte. Raroline Bimmer hatte mit Mutter und Schwester im Sommer 1841 einige Zimmer auf dem fürftlich Liechtenfteinichen Sagbichloß bei Sparbach eingeräumt erhalten, wohin die herren von Beiligenfreug zuweilen ihre Spaziergange ausbehnten. Da gab es denn bald gemeinschaftliches Diuficiren und bann zwischen ben jungen Bergen ein anderes erwachendes Gefühl und den Gedanfen, wie gut fie Beide fürs Leben zusammenpaffen wurden. Und nun ein fühner Entschluß des durch seine theologischen Zweifel von der römischen Rirche ohnehin geiftig losgelöften Mannes. Auf Burg Bilbegg in geschloffener Burgfapelle fand vor wenigen Beugen eine Trauung ber Liebenden ftatt, die nach damaligen öfterreichischen Gesetzen freilich ungesetlich war, von beiben Theilen aber als Gemiffensehe angesehen murbe. Ginige Beit nachher verließ Widmann bas Rlofter und wandte fich nach der Schweig, um fich und ben Seinen in frembem Lande ein Beim zu ichaffen, mas mit unfäglichen Schwierigfeiten verbunden mar und erft vier Sahre fpater gelang, als Widmann gum protestantischen Pfarrer ber Stadtgemeinde Liestal bei Bafel ermählt murde. Go fam es, daß unfer Dichter noch in Defterreich, in Rennowit bei Brunn, am 20. Februar 1842, gur Welt fam: in dies ftille Dorf hatte fich feine Mutter gurudgezogen, bis ihr die Berhaltniffe in ber Schweiz endlich die Bereinigung mit bem geliebten Gatten gestatteten. Wie mir Widmann ichreibt, mar bas Berhaltniß feines Baters als Liestaler reformirter Bfarrer gu den Beiligenfreuger Conventualen feinesmegs ein feind. feliges. Mit mehreren ber einstigen Stiftsgenoffen unterhielt er sogar bis zu seinem Tode einen freundlichen, wenn auch mitunter durch jahrelange Paufen unterbrochenen Briefmechsel. Hierauf vertrauend, besuchte der Sohn bes einstigen Cifterciensermonches, unser Dichter Roseph Bictor Widmann, vor wenigen Jahren gelegentlich einer Reise nach Wien mit seiner Frau Beiligenfreuz und sandte einem der ehrwürdigen Herren seine Bisitkarte hinauf, mährend er bei dem bleiernen Brunnen wartete. Sehr bald erschien der alte Geistliche. Und als ihn Widmann mit den Worten anredete, er fühle wohl, daß er eigentlich gar nicht das Recht habe, an dieser Stätte zu eriftiren, fiel ihm der duldsame Briefter ins Wort, indem er ihn und Widmann's Frau freundlich einlud, sich auf seine Belle zu bemühen. Hier mußte Widmann dem einstigen Freunde des Bater Otto vom Tode des Baters und sonft noch manches erzählen. Und dann führte der Geiftliche unseren Doctor Joseph Bictor Widmann in die Rlofterbibliothet und wies auf ein Bücherbrett, wo der Dichter zu seinem Erstaunen seine bisher erschienenen Werke so ziemlich vollständig beisammen er= blickte: zum Zeichen, daß das Kloster auch die Descendenz des einstigen Angehörigen dauernd im Auge behalten hatte.

Folgen wir diesem Beispiele; verweilen wir einen Augen= blick vor der gewählten Büchersammlung, die Widmann's gebruckte Werke umichließt und prufen wir fie ein wenig auf ihren geiftigen Stammbaum, der ja in öfterreichischem Rährboden wurzelt. Wir finden da sieben Theaterstücke, denen fich der nächstens in Meiningen zur Aufführung gelangende, mit freier Benützung eines Motives von Boccaccio geschaffene, wohl auch im Burgtheater erscheinende Einacter "Der greise Paris", anschließen soll; ein Halbdutend epische Erzählungen, die um die Wette romantische und welthistorische und idullische Stoffe deln: Moses und Zipora; Der Wunderbrunnen von Is; Buddha: An den Menschen ein Wohlgefallen; Jung und Alt; ein Bierteldutend Novellensammlungen: Gemüthliche Geschichten, Touristennovellen, schweizerische und italienische,

erotische und literarhistorische Stoffe: Reifehumoresten und Wanderstudien, Rector Dauslin's italienische Reise und Spaziergange in ben Alpen, Stadt-, Gee- und Gebirgs-Beduten bies- und jenfeits bes Gotthard. Nehmen wir noch die geist- und arbeitreiche Thatigfeit Widmann's Feuilletonredacteur bes "Berner Bund" hingu, feine Birtsamfeit als Literatur= und Theaterfritifer, in ber er echt= wienerische journalistische Grazie mit gesunder schweizerischer Freimuthigfeit paart, bann tommen wir gu dem Ergebniffe, baß fich Widmann fo ziemlich auf allen Gebieten der Boefie und Profa mit gleicher Schöpferfreude, wenn auch nicht mit gleichem Schöpferglud, versucht hat. Epif und Dramatit, gebundene und ungebundene Rede hat er mit derfelben Liebe und fünftlerischen Sorgfalt gepflegt, in all feinen Werfen die Gaben feiner Borfahren erneuert und gefteigert. Die religiöfen Ueberlieferungen feines Saufes, bald die patriarchalische Gläubigfeit des Großvaters, mehr noch die freisinnigen Unwandlungen bes Baters regen fich in Mofes und Bipora; Arnold von Brescia und Buddha. Der Bug eines anderen Ahnherrn gur Jugenbichriftstellerei entwickelt fich, lieblich verklärt, zu lauterer Runftichonheit emporgehoben, in einer ber reinsten und reifsten Dichtungen Widmann's, in bem Bfarrhausidull: "Un den Menichen ein Wohlgefallen", bas mit Recht die horazische Widmung trägt: "Den Jungfrauen und Jünglingen gilt mein Lied", virginibus puerisque canto. Den unternehmenden Beift des Grogvaters väterlicherseits, den in die Welt weit aussehenden, Land und Leute verfnüpfenden Brückenbauer meinen wir wiederzuerkennen in bem manderluftigen "Spazierganger in ben Alpen", ber boch die Locomotive auf der Wengernalp herzlich willfommen heißt. Den malbfrohen Ginn bes Bruders Otto von Beiligenfreug grußen wir wiederum in dem Naturfreund, ber nur von feinem beiggeliebten, fürforglich gepflegten Bundchen geleitet, jahraus, jahrein, Binter und Sommer, die heimlichsten Thalwege und Berapfade im Umtreise von Bern abstreift mit jugendlich ruftiger Ausdauer und fie bann in oft und oft aufgelegten Reiseblättern ichildert mit

einer Feinheit bes Auges und ber Feber, einem leisen, schalkhaften Humor, einer Höslichkeit bes Herzens, die Widmann dicht neben Ludwig Steub und seine lhrischen Reisen stellt. Die Musikliebe seiner Eltern lebt neu auf in dem Meisterorganisten von Liestal, der zu guter Stunde Hermann Goet in der "Bezähmten Widerspänstigen" eines der bestzgedachten und zemachten Textbücher zu Gebote stellte. Die Begegnung seiner Mutter mit Beethoven sindet ihr Gegenstück in Widmann's Freundschaft für Johannes Brahms, der unseren Dichter nicht nur manchen Sommer in dessen Landhaus am Thuner See aussucht, sondern auch als treuen Wandergenossen auf Ausstügen nach Sicilien, hossentlich auch noch einmal als Librettisten einer Brahms'schen Zu-

funftsoper sich gesellt.\*)

Doch nicht nur in folden Meußerlichkeiten befräftigt Widmann, daß er unter einem fingenden, tangenden Stern geboren. Wir grußen den geborenen Rhythmiter, den Meifter der Wiener volksmäßigen, in Frang Schubert's deutschen Tänzen gipfelnden Walzer= und Ländlermelodik. vor allem in den beflügelten Ottave Rime derjenigen Schöpfungen, die wohl die Krone von Widmann's gesammter bichterischer Thätigkeit bilden: seine poetischen und roman= tischen Erzählungen. "Der Bunberbrunnen von 38"; biese Dichtung voll Anmuth und Uebermuth, voll reizender Amoretten und schelmischer Grotesten, hat Widmann idon beim Erscheinen, bor fast einem Bierteljahr= hundert. Meisterrecht erobert unter den muntersten modernen Rungern arioftischer und wielandischer Runftübung. Und nicht nur in Tagen überquellender Jugendlaune hat Widmann den weiten Ausritt gewagt ins alte, romantische Land. Bur Weihnacht vorigen Jahres überraschte er uns mit zwei Romangen Jung und alt, die zum Frischeften und Geschmadvollsten gehören, mas unsere neueste Dichtung, nicht nur Widmann, uns geschenft. Un biefen poetischen

<sup>\*)</sup> Mittlerweile ift biefe Hoffnung verschwunden. Egl. Johannes Brahms in Erinnerungen. Bon J. B. Bibmann. Berlin 1898, S. 35 ff.

Erzählungen haben der Bolfsbichter Rofegger und ber Schüler der Reller und Meger, der feine Rünftler Abolf Fren, fich gleicherweise erbaut; fie hatten auch Leffing's Saladin ergött, ber ftets ein Freund war "von Geschichtchen aut ergablt". Altes Gold altitalienischer Novelliften pragt Bibmann in neue zierliche Schaumungen um für MIle, Die ein Berg haben für Jugend, Liebe und Spielmannsluft. In Ernft und Scherz verdienen dieje Romangen ben Lobipruch, den Widmann einmal Mogart'ichen Conaten angedeihen läßt: es find ichlante, wie ein Balmbaum aus tiefem frifchen Grunde auffteigende Tonftucke, ohne Rehl, ferngefund auch da, wo es in Woll flagt und schluchst. Im Boripiel und im Abgefang, in Bwifchenreden und in Runftlerparabafen fagt er dem Unfug und der leberhebung mancher Neu'ften lachelnd fehr ernfte Bahrheiten: nirgends verletend, immer voll Mag, Taft und Gelbiterfenntnif:

Wir Alten auch, wir wollen uns bescheiben, Will Poesie nun zu Guch Jungen geh'n, Doch mauchmal scheint es noch, sie könnt' uns leiden. Wir winken sort sie: lächelnd bleibt sie steh'n. Wie sie nun selbst noch zaudert, uns zu meiden, Kann unversehens freilich es gescheh'n, Daß wir auch unser Serz nicht streng bezwingen Und aus dem Abschied wird ein neu Umschlingen.

Ein Fünfziger, der so vergnügt fortmusicirt und sjubilirt, nur zur eigensten Herzstärfung, jeden Augenblick bereit, ohne Groll überlegenen Sängern des nachwachsenden Geschlechtes Platz zu machen: ein solcher neidloser Spielmann bekannte sich auch sonst zu dem milden Ideal der meisten und besten deutschöfterreichischen Dichter einer schwindenden Zeit: ihm, wie Grillparzer und Saar, wie Stifter und Marie Ebner steht nichts höher als "der Seele stiller Frieden". Zerrissenheit, Weltschmerz, dei wahrhaftigen Märthrern der Kunst und Menschheit mit den tiefsten Quellen großer Gedanken und großer Gedichte, entwürdigt Widmann niemals zur Modemaske. Er kennt, er liebt und ehrt die Dichtung der Byron und Leopardi wie Wenige; er hat sür

ben alten Schopenhauer und den jungen Nietsiche zu Reiten geredet, in denen sie noch nicht Feuilleton= und afthetisches Theegeschmät maren. Er felbst aber gab fich beswegen nie anders, weder milder noch größer, als er von Natur mar. Trot harter Leiden, die auch seinem Lebenslauf nicht erspart blieben, hat er sich stets zu den Beiteren und hoffenden gestellt. Mur mit fanftem humor nedt er Beltverbefferer, bie, wie die Helden der Hauptgeschichte des neuen Bandes Ihrer Gesellschaft, in jugendlich stürmendem Ueberschwang unsere alte europäische Gesellschaft zu den Todten werfen und jenseits des Oceans unter den Rothhäuten das Utopien einer Pant-iso-kratie, d. h. einer friedlichen Culturanarchie, aufrichten wollen, in der niemand befehlen und niemand gehorchen foll. Widmann's humoreste ift feine baroce Erfindung: sie knupft an einen närrischen Jugendplan bes englischen Dichters Coleridge an, von dem uns zulett unser trefflicher Landsmann, der heute an der Berliner Universität wirkende Tiroler Alois Brandl, erzählt hat. Die jungen britischen Boeten des vorigen Jahrhunderts, Southen, Coleridae und Genoffen wurden von ihrer gefahrlosen Phantasterei durch eine rechtschaffene Verliebtheit befreit: statt eines niemals erreichbaren, fommenden, neuen messianischen Reiches begründen fie auf britischem Beimatboden einen eigenen Hausstand, Widmann schöpft aus dieser Ueberlieferuna die gemüthlichsten Bariationen über die naturgemäße Wandlung von heillofer unfruchtbarer Schwärmerei zu fruchtbarfter beilfamer Brofa. Bor banausischem Breis des gemeinen Philisteriums bewahrt ihn und seine Lefer der Weitblick seiner Moral, die durch den Mund des Raisonneurs der "Weltverbesserer", durch den vielgereisten Weltmann Sill, den jungen Leuten überzeugend ans Berg gelegt wird: mit Recht sei die Jugend radical, das Alter conservativ.

"Bas mußte man aber von einer Jugend benken, die nicht lebendige Saat werden wollte in dem heiligen Boden des Baterlandes, auf dem die Halme ihrer Bäter und Borväter geblüht und Frucht getragen haben? Bon einer Jugend, die in unbekannte Fernen wie vom Seurm erieine Sonn fich gerftreuen mochte im sone ich, den größen Toel feines Kebend in einem aben in gehringen, um zu meijen, was man um Anterlande fat. In mich diese Barerland liebe, darum ihrene ich zu Industriebe Staterland liebe, darum ihrene ich zu Industrieben die Industrieben der Industrieben im dermatten den in unendliche Ferleichen mich im State, indem Sie Industrieben erweiter der Industrieben der Industriebe

3d weiß nicht, ob in biefen Worten ein Daffi Familienichitfjair Bibmann's antflingt; gweifie und nu baff er bae unbestreitbare Rothrecht feiner Eftern, murth lichen Buftanden in ber Deimat burch Miesnomberung au entgreben, jebergeit voll gelten fieg. Die Babriett, unjer Dichter bem Moraliften ber "Beleverbefferer" unit Runge legt, bleibt beshalb nicht wemiger mitretit für be trenen Batrioten ber Schweig, wie für bem tremen Batriot Cefterreiche. Reiner Geele faben Wibmann Batet m Colu die ichwere Röthigung, in ber Brembe ein mil Deimatgeficht ju gewinnen und zu verbienen, bestanden. I ibrem Gemuth ift tein Dand jener Daffigfeit und Bitto leit aufgefriegen, ber fonft wohl bie Erinnerung felbft etc gearteter Emigranten umbandelt. Bie tiefe Friebensmuft, geichopie eue bem Innerften eines mit fich und ber Rell beriohnten Beieren, tont benn auch bas Brafinbinm ju eint Morten Geschichte 3bres neueften Berfes "Die Dajen wit Turfflingen":

Dies Talent ift seltener als man glauben soll, weil aludlich sein wohl geschieden sein will von bornirter Selbstgefälligfeit und fatter Philiftermoral. Wahrhaft glücklich sein ist eine Runst, die angeboren wird; eine Kunst, die nur bas Sonntagskind besitzt, das über alle Noth und Qual biefer Erde fich hinaushebt, Dant dem Gott im eigenen Busen: eine Runft, die auch Widmann angeboren murde mit feinem Altwiener Gemüth. In vielen, vielen feiner Schöpfungen weht uns Beimatluft entgegen und über mehr als ein Buch Widmann's könnte man das Leit= und Lebenswort feten, das Grillparger nicht nur für fich, das er für Bauernfeld, Saar, Raimund, Anzengruber, das er auch für die Wusiker und Maler des Wienerwaldes, Franz Schubert und Moriz von Schwind, gefunden: "Haft Du vom Kahlenberg bas Land Dir rings beseh'n, so wirst Du, was ich bin und was ich schuf, versteh'n." Es giebt sicherlich Landschaften, bie uns, wie der Meeresstrand oder die Gletscherwelt, mächtiger paden, die Phantasie gewaltiger bewegen, als der Rundblick vom Rahlenberg; es giebt gewiß auch Weltdichter, bie uns, wie Goethe und Chafespeare, in gang andere Sohen und Kernen fortreißen, als unfere deutschöfterreichischen Boeten. Unfer geheimstes Gefühl zieht uns darum doch immer wieder ju den Bangen des Wienerwaldes, ju den Dichtern unferer Beimat. Diesen Lieblingen unserer Landsmannschaft soll man getroft fortan unseren Widmann anreihen. Denn ich barf wohl schließen, wie ich begonnen: der naturalisirte Schweizer ift und bleibt eine uröfterreichische Natur. In biesem Sinne ehren und feiern wir ihn heute als Colonisten bes deutschöfterreichischen Stammes in den Landen der Schweizer Eidgenoffenschaft; in diesem Sinne lieben wir feine Dichtung als gefundes Rind einer gefunden Rreuzung öfterreichischen und ichweizerischen Beiftes.

\* \*

Diese Worte waren gesprochen und gesett, bevor uns Widmann mit seiner jüngften Dichtung eine willfommene

Weihnachtsüberraschung bescherte: 'Bin, ber Schwärmer. Ich II von J. B. Widmann (mit Zeichnungen von Frit Widmann. Frauenfeld, Verlag von J. Huber, 1896). Geist und Ton des Sanges äußert sich bezeichnend gleich in den Eingangsstrophen:

Mag sein, daß auf der ruhelosen Reise, Die unser Erdenball so sanst volldringt, Er Wunden reichlich mehr als Wonnen weise Dem Flammenauge, das die Welt durchtringt. Mag sein, daß Moll die Harmonie der Sphären (Die zwar kein irdisch Ohr vernommen hat), Daß kurz die Freuden, lang die Leiden währen Und alles Lebens Endspiel heißt: schachmatt.

Mag sein! Und bennoch giebt's zwei Elemente, Aus benen sich ein Trank des Lebens braut, Der nicht verzischt im sprudelnden Momente Wie Sinnenlust, nein! sanst wie Nektar thaut Ins Herz hinab und bleibendes Behagen Optrischafft und heller Freude hohen Schwung. Nur schäm' ich mich, die Namen Euch zu sagen Der beiden Elemente: — bumm und jung.

Und echt widmannisch, wie dies Borspiel, ist das Abenteuer 'Bin's: "Aus eines Dichters Leben ein Nettarichalden Rugendmorgenroth." Sabinus, ein eben universitätsreif gewordener Pfarrersohn, verliebt sich, wie ein (germanischer) Halbbruder Cherubins, auf der Wanderschaft in jedes vorüberhuschende holde Frauenantlit; gestern hat's ihm ein Bacffisch angethan, ben er vom Barkthor aus erblickte, als die Rleine Birschjagd mit den Jungens gespielt; heute begeistert ihn auf der Hochzeit eines befreundeten Baftors eine ftolge Batrigierin, die er in einem improvisirten poetischen Trinfspruche schwärmerisch preist und im Pfanderspiele füßt. Das Blut unseres (in des Wortes reinster Bedeutung) reinen Thoren wallt auf. Nächtens wirft sich der "Tumpe" auf seinem Lager Untreue gegen den Backfisch vor, den er nie gesprochen. Statt mit der Batrigierin, die ihn freundlich geladen, am nächsten Vormittag heimzufahren, macht er sich vor Sonnenaufgang zu Fuß auf die Wanderung. Unterwegs von dem Wagen der großen Dame eingeholt, kann er ihrer wiederholten schalkhaften Aufforderung sich nicht weiter entziehen; er folgt ihr als Mittagsgaft auf ihren stattlichen Herrensitz und findet dort als Oritte im Bunde die Tochter seiner Wirthin —: den Backsich der ersten Reisebegegnung. Und hastig, wie 'Bin in die Anfänge dieser süßen, blinden Jugendeselei hineingestürmt, eilt er wieder davon: das Herz voll eingebildeter, ungeheuerer, tragischer Schicksale, schwelsgend "in seinem lieben Leide".

Fast wie man's an Blondinen schon geseh'n, Die sehr gefallen sich im Trauerkleibe. Und wir? — Wir schließen. Lassen so ihn steh'n. Denn auf des Glücks Gipel angekommen It der, dem Weh zur Wonne nur verlieh'n, Zu dem auf Thränen kommt herangeschwommen Ein Luftgefilde schöner Phantasien....

Damit endet unser Johll, lieblich, wie der im IV. Buch der Consessions so bezaubernd geschilderte Sommertag, den der junge Rousseau mit den Fräulein von Grasenried und Galleh auf einer Landpartie verbrachte: halb Page, halb Gespiele; zuerst ihr Pferd am Zügel führend, hernach auf den Bunsch der Damen sich in den Sattel schwingend; dann ihr Tischgast, der im Obstgarten mit ihnen Kirschen pklückt: douze heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité. Beseligt durch eine lebenslang nach-wirkende reine Erinnerung, obwohl sich die Zusallskameraden dieses Ausstuges niemals wieder sehen sollten. Rousseau bekannte Jahrzehnte später:

"Meine Lefer werben sicherlich meine galanten Abenteuer belächeln, die nach so viel Präliminarien den Gipfel der Berwegenheit in einem Handfusse erreichen. Und doch war ich in meiner Liebesempfindung vielleicht glücklicher, da meine Wonne mit diesem Handtusse abschloß, als Ihr in all Eueren Liebschaften, die wenigstens mit einem Handkusse beginnen, jemals sein werdet."

Ein Gleiches fonnte Bidmann spöttischen Beltkindern erwidern, die seinen Bin in seiner altväterischen Unbeholfen-

heit und rührenden Unerfahrenheit nicht begreifen sollten. Inmitten unserer modernften aufregenden und aufgereaten Poesien nimmt sich unser Bin auf den ersten Blick freilich etwas befrembend aus; wir niochten auch ben launigen, launig wirkenden Gesellen nicht überschäten oder gar zu einer Geftalt von dauernder Bedeutung emporheben. Die Unbefangenheit und Frische, mit der Widmann unbeirrt burch Sturm und Drang feine guten, alten Wege mandelt, ruft uns nur eine fleine Runftleranetbote ins Gebachtniß. Im August 1869 gingen Ludwig Richter und Moria von Schwind miteinander in die lette Bilderausstellung. Richter gefielen nur ein paar Cartons von Steinle. "Sonft machte bie Ausstellung den Gindrud einer babylonischen Sprachenverwirrung. Alle möglichen und unmöglichen Stilarten find gesucht und erfunden." Schwind fagte: "Du haft nun bie Ausstellungen in Mailand, Benedig und hier in München gesehen, sag', haft Du ein Bild gesehen, in bem man Jugend sah?" — "Leider nicht eines!" Ich maße mir feine Nuganwendung dieses Urtheiles auf den ganzen Radwuchs unserer beutschen Rünftlerschaft an; ich weiß nur, daß die uralten Maler, wie Adolph Menzel und Rudolph Alt, gleich den alten Boeten vom Schlage Wilbrandt's, Beble's und Widmann's im Bergen bis gur Stunde jung geblieben find; mitunter junger als unfere Sungften.

# Titeravische Throniken für "Cosmopolis".

### I. Neue deutsche Romane.

#### Januar 1896.

Fünfundzwanzig Jahre sind verflossen seit der Aufrichtung des neuen deutschen Raiserthumes; ein neuer Staat, eine neue Gesellschaft, eine neue Runft ift emporgemachsen: noch immer aber harren wir der Dichter, die fich eben= bürtig neben die Männer der That und der Wiffenschaft, neben die Meifter der Bergangenheit stellen könnten. Rein Brofaiter des letten Viertelighrhunderts tann fich an Wit und Wucht des Ausbruckes, an Shakespearischer Bilberkraft mit dem rede- und schreibgewaltigen Bismard meffen; fein junger Lyrifer mit Uhland, Beine, Mörife wetteifern; fein Erzähler des neuen Geschlechtes gleicher Liebe der Nation fich berühmen, wie Scheffel und Reuter. Was von deutscher Runft innerhalb diefes Zeitraumes erobernd über die Grenze drang, Schopenhauer und Richard Wagner, Helmholt und Mommfen, stammt aus den Tagen, die ber Begründung des Reiches weit vorausgehen, wenn es nicht etwa, wie Gerhart Hauptmann's "Weber", jenseits des Rheines vornehmlich als Rebellenftück willfommen geheißen wurde. Weil nun die Beimat neue weltbewegende Dichter zur Stunde versagt, vielleicht versagen muß - wie ja während der Rriege und Siege des erften Napoleon die deutschen Classifer alle frangösischen Poeten unvergleichlich überglänzten suchen unsere Jungen entscheidende Anregungen in der Fremde. So hat Sudermann vor wenigen Wochen auf dem Bettelheim, Acta diurna.

literarischen Congresse in Dresten unumwunden auf Ibsen, Tolftoi und Bola als die eigentlichen Lehrmeifter seiner Generation hingewiesen. Welcher Meinung über die Wahl dieser Mufter man auch sein mag, gewiß ift, daß diese ftrengen und überftrengen Richter ihrer Mitmenschen ihren beutschen Jüngern nicht zu geben vermochten, was ihnen selbst fehlte: innere Harmonie. Ganz im Geifte ihrer Borbilder gingen unsere Reuerer mit grausamer Freude den Schäben und Schwächen unserer franken Welt nach. Unbefümmert um die welthiftorischen Borgange im Zeitalter Bismard's, fernab von jedem Bersuch oder Berdacht einer byzantinischen Literatur waren und blieben sie bas boje Gemiffen ihrer Landsleute. Bald aab es fein verborgenes oder offenes Lafter der herrschenden Classen, kein kleines oder großes Leid unserer Arbeiter und Bauern, das uns nicht auf den Bühnen und in den Büchern deutscher Naturalisten heimgesucht hätte. Drama und Roman spielten sich auf das Wunderwertzeug hinaus, von dem ein feiner humorift geträumt und gescherzt hat: bas Diferophon. Wie der Appolonius in Otto Ludwig's "Zwischen Himmel und Erde" hatten unfere Neuesten den Ratenjammer von ben Räuschen, die sich Andere antranten. In Runft und Leben sollte alles Faule und Falsche dem Wahren und Befunden weichen: himmelanstrebende Bunfche, denen leiber allzu wenig himmelanstrebende Werke folgten. Noch ift unter den Jungen bisher kein deutscher Balgac oder Dickens, geschweige ein Mann nach dem Berzen Berder's erstanden. ber vor hundert Jahren in heute mehr benn je guvor giltigen Worten dem Romane eine unabsehbare Entwickelung als neuestes, ewiges Runftevangelium geweissagt hat:

Keine Gattung ber Poesie ist von weiterem Umfange als ber Roman; unter allen ist er auch ber verschiedensten Bearbeitung fähig; benn er enthält oder kann enthalten nicht etwa nur Geschichte und Geographie, Philosophie und die Theorie sast aller Künste, sonden auch die Poesie fast aller Gattungen und Arten in Profe. Wasirgend ben menschlichen Verstand und das herz interessirt, Leidensichaft und Charafter, Gestalt und Gegend, Kunst und Weiskeit, was möglich und benkbar ist, ja das Unmögliche selbst kann und darf in

einen Roman gebracht werben, sobalb er unseren Berftanb ober unser Herz interessirt. Die größten Disparaten läßt diese Dichtungs= art zu, benn sie ist Poesie in Prose.

Mit diesem Maße, als "Poesie in Prose" gemessen, würden unter taufend Romanen im Durchschnitte feine Behn sich behaupten; glücklicherweise urtheilen nicht allein unsere Bewohnheitsleser, sondern die erlauchteften Beifter milder über die Unterhaltungsliteratur des Tages. Ein Renner von der Strenge unseres David Friedrich Strauß konnte Bischer nicht verhehlen, daß er "in Absicht auf Romane der stoffartigste lebenslänglich 17jährige Lefer von ber Welt blieb".\*) Ein Gleiches befannte Darwin, der allabendlich die jungften Moderomane als Sorgenbrecher segnete: Beide in diesem Buntte einer Meinung mit Schiller. ber nach der Lecture von Retif de la Bretonne Goethe fagte: "Mir, der so wenig Gelegenheit hat von außen zu schöpfen und die Menschen im Leben zu ftudiren, hat ein folches Buch einen unschätzbaren Werth." Simmelskoft, wie ben Don Quirote, Tom Jones, Manon Lescaut, Werther und die Wahlverwandtschaften fann man nicht alle Tage verlangen; bescheiben wir uns deshalb zum regelmäßigen Zeitvertreib mit Hausmannstoft, spuren wir mit Schiller in frisch und flott geschriebenen Alltagsgeschichten bem wirklichen Leben nach. Gerade daran fehlt's aber oft in Deutschland: wir haben viel zu viel "Bildungeromane" und viel zu wenig geborene anspruchslose Erzähler vom Schlage Wilhelm Hauff's, Spindler's und Hackländer's; viel zu viel "benkende Autoren" und viel zu wenig nüchterne, genaue Maler ber wirklichen Zustände. Mit dieser scheinbar banausischen Ansicht befinden wir uns in bester Gesellschaft: Anfangs der Fünfzigerjahre schrieb die damalige Leiterin der Westminster Review, die englische Ueberseterin von Strauß' "Leben Jesu", George Elliott, ihres Erachtens gebühre die Balme des schlechten Romanes den Deutschen.

<sup>\*)</sup> Ausgemählte Briefe von David Friedrich Strauf. Serausgegeben und erläutert von Eduard Zeller. Bonn 1895, S. 265.

Ein Berbammungsurtheil, das Turgenjem, sonft ein trener Berehrer beutscher Dichtung, im Wesentlichen billigte und einer unferer feinften Runftrichter, der nahe Freund von Rarl Sillebrand und Bermann Grimm, Beinrich Somberger, in einer bedeutenden Studie über den realiftischen Roman, diefer Gefinnungsgenoffen untundig, überlegen rechtfertigte.\*) Unfere beutschen Romanschreiber, fo erklart er, find mehr als einmal belefene, hochehrenwerthe, in ihrer Studirftube ftets mit den höchften Broblemen und Muftern der Beltliteratur beschäftigte Priefter ihrer Runft. Gie befigen Bildung, Begabung, Fleiß fur Behn und doch übergeugen die meiften ihrer Romane nicht. Die als Brivatmanner fo hochwürdigen Autoren fennen die wirkliche große Welt zu wenig. Gewiß, ber deutsche Romanschreiber ift eine viel reichere gehaltvollere Perfonlichkeit als ein ganges Schod von Barifer Beltmännern, Beltdamen, Bobemiens und Loretten - von der Berichiedenheit des moralischen Werthes gang zu geschweigen. Aber ber Roman foll uns nicht nur die Innerlichkeit eines einzigen und fet es auch des tiefft angelegten Individuums vorführen, noch eine Thefis barthun und mare fie die Effeng aller Beltweisheit. "Der Roman hat heute zu leiften, was bas Drama auf feinem engen Brettergerüfte nicht mehr völlig gu leiften vermag: der Ratur den Spiegel vorzuhalten, dem Jahrhundert und Rörper der Beit den Abdruck feiner Geftalt gu zeigen." Diefer Forderung ift der Londoner und Barifer Roman bis auf die jüngfte Beit gang anders gerecht geworben, als ber Berliner und Biener Zeitroman, der bis gur Stunde nicht einen Weltnamen aufzuweisen hat. Damit foll nicht gejagt fein, daß der deutsche Roman des 19. Jahrhunderts fich nicht mit dem frangösischen und englischen Roman vergleichen darf: er hat nur grundverschiedenen Charafter. Was im beutschen Roman am lebensvollsten fich entfaltet hat, wurzelt

<sup>\*) &</sup>quot;Heinrich Homberger's Effans," herausgegeben von Lubwig Bamberger und Otto Gilbemeister nach dem Tobe des Verfassers (Berlin 1892, S. 67 ff.): ein lange nicht genug beachtetes und bestanntes Buch der Weisheit.

heute, wie bisher, nicht - wie bei Frangofen und Engländern - in der Reichshauptstadt, fondern in der Proving. Gebes Land und jeder Stamm hat feinen befonderen Meifter. Beftphalen: Immermann; die Alemannen, Leute vom Oberrhein und Bodenfee: Scheffel; Schwaben: Auerbach; Schlesien: Buftav Frentag; Medlenburg: Reuter; Die deutsche Schweig: Gotthelf, Reller, Mener; die Mart: Alexis und Fontane. Deutsch-Defterreich: Saar, die Ebner, Emil Marriot; das Alpenland: Anzengruber und Rosegger. Das gilt für die Gegenwart wie für die Bergangenheit. Gin fehr bemerkenswerther agrarischer Tendengroman, "Der Büttnerbauer" von Wilhelm v. Poleng (Berlin 1895), ift oft= beutsch und zwei der besten Beihnachtsbücher Dieses Jahres "Effi Brieft" von Theodor Fontane und "Bozena" von Marie Coner, find in der traulichen Enge ihres Beimatgaues gediehen. Gehen wir aber auch vor lauter Provingial= romanen einstweilen feinen beutschen Weltroman, jo begen wir doch die hoffnung, daß nach all diesen poetischen Bäuptlingen und Bergogen ber einzelnen Landsmannschaften ein Bismarct ber Literatur fommen wird, ber bas gange Reich unserer beutschen Dichtung wiederum einigt und überherricht, wie vormals Leffing, Goethe, Schiller.

Es ift feine Blasphemie zu fragen, ob und warum Adolf Wilbrandt diesen höchsten Kranz nicht pflücken darf? Ein ganzer Mensch und ein ganzer Künstler, sieht Wilbrandt augenblicklich keinen lebenden deutschen Dichter über, als Meister der Form nur Paul Heyse neben sich. Als Denker und Gelehrter hat er den vollen Vildungsinhalt unserer Zeit in sich aufgenommen; mit der Antike von Kind auf vertraut, kennt er die Weltliteratur dis herab auf die Modernen, wie Benige. Unversieglichem Schöpferdrang paart er — nach meinem Geschmack der erste unter den heutigen Biographen und Csahisten unserer Zunge — den subtissten Vielischen Spürsinn: Zeuge dessen das Buch über Heuter, die "Gespräche und Monologe". Seiner verzehrenden Ausdauer im Dienste des deutschen Theaters, für das er mindestens

ein halbhundert Tragodien, Romobien und Schaufviele & idrieben, banten wir manches fleine und große Bunde wert, das ihn und uns überleben wird: "Jugendliebe", "Die Maler", "Der Meifter von Balmbra". Wenn er viel zu jelten - als Politifer bas Wort nimmt (di Rwanzigiähriger in der Schleswig-Holftein-Frage, als fünf giger jum 80. Geburtstage Bismard's), ftellt er fich in bie norderste Reihe der Publiciften. Als Novellift hat er in Welchichten und Geftalten aus feiner medlenburgifde Beimat ("Die Briiber", "Johann Ohlerich") rundma Bollfommenes geschaffen, launige und rührende, unvergeflicht Triginale. Ale Romanichreiber mar er enblich von feinem Erstlingowerf "Geifter und Menichen" bis zu feinem eben erichienenen Buche "Die Rothenburger"\*) bemüht, jeber geit nach Berder's Gebot "Boefie in Brofe", zugleich aber scharfen Ginblick in die leibhaftige Belt zu geben. Niemals täßt er in diesen Zeitgemalben Phantafie bahn= und ziellos vagabundiren, nirgende aber die Wirklichkeit vedantisch nich wiederholen. In gahlreichen Künftlerromanen ("Meifter Amor", "Abam's Sohne", "Hermann Ifinger") hat er Individualitäten und gange Rreife von Malern. Weltlindern, Macenen, Schauspielern fo lebenstenntlich, mitunte fatirifch in ftectbriefmäßig wirkenden Rünftlercaricaturen eingeführt, bag er fich in seinem neuen Roman eigens wiber ben seltsamen Vorwurf verwahren muß, allzu treu nach ber Matur zu malen. Mobell zur Hauptgeftalt ber "Rothenburger" ftand ein genialer Naturarzt, Beffing. Seine Betanntichaft machte Wilbrandt vor brei Jahren gang gufällig; er mar einer jungen Schauspielerin zu Liebe in bas Curtheater von Göggingen bei Augsburg gefahren und traf bort einen Tübinger Freund, ben Universitätsprofeffor ber Medicin Jürgensen, den der Naturarzt von einem Anie leiben befreit hatte, bas fein Chirurg zuvor hatte bannen fönnen:

<sup>\*) 1.</sup> bis 3. Auflage. Stutigart 1896.

Um ben ichon faft Geheilten zu befuchen, tam ich am Morgen ins "neue Curhaus"; ber erfte Menfch, ben ich fah, mar Beffing. Er hatte von meinem Rommen gehört und trat mir gaftfreundlich entgegen, um mich zu begrüßen; eine nicht große, etwas gebrungene Geftalt, icon ein wenig voll und "behaglich", aber blühend gefund, völlig unverbraucht, gehn bon feinen vierundfunfzig Jahren hatte man ftreichen tonnen. In bem liebenswürdigen, offenen, heiteren, wohlgeformten Geficht herrichten, ohne fich vorzubrangen, ein Baar feurig braune Augen; leicht im Ausbrud wechselnd, menschenfreund= lich, scharf beobachtend, rasch erfassend, humoristisch lächelnd, vor allem boch, wie mir schien, Thaifraft und Leidenschaft. Auch meinte ich der ganzen Erscheinung den Werdegang ihres Schicksales aufsgeprägt zu sehen: die selbstwerständliche Sicherheit, das unauffällige, laffige Selbitgefühl eines Mannes, ber "fich felbst gemacht" hat, beffen Leben ein Stud Bunber ift, ber immer seinen eigenen Beg ging. Gines Mannes, ber unmöglich mit fich gufrieben fein tann, aber auch nie zufrieden sein wird, weil die innere Rraft, die ihn "machte", ihn raftlos weiter treibt. Er führte mich jum Professor Surgensen, der in einer ber luftigen, lichtreichen Sallen faß; und nun begann gleichsam mein Tagwert bes Berftebenlernens, mein Sehen, Soren, Begreifen. 3ch wurde als Laie nicht wagen bon Friedrich Seffing gu ichreiben, wenn ich nicht in Jürgensen einen Führer burch bas "Labyrinth", und zwar ben allerbesten Führer gefunden batte, ber wohl gu finden mar: benn er ging in einer bon Heffing's Maschinen, er war hier genesen, er hatte als Urzt ben Arzt, als Mann bon Geift ben Denichen ftubirt, er hatte mannig= fache Gelegenheit gefunden, feine fpurende, jugreifende, erfindende Genialität recht "am Bert" ju feben. Unermudlich, mich zu belehren, ba er mich so lernbegierig sah, zeigte er mir zunächst bas ganze "neue Haus", in bem sich überall sinnreiche Zweckmäßigkeit mit erquickenber Schönheit paarte, alles von Hessing entworfen, jebes einzelne Stud nach feinen Zeichnungen ausgeführt; bas reich aus= gemalte Treppenhaus, ben unendlich heiter wirtenden, hohen Speifefaal mit mächtigen Zierpflanzen und farbigem Licht, ben Kinberfaal, in bem die verfruppelten und bermachfenen Rleinen, bon ihren un= fichtbaren Maschinen gleichsam getragen, fich mit Spielen jeber Art aufs luftigfte unterhielten; die langgestreckten Glashallen und die Wandelbahnen, die noch nicht fertige Rirche, die der "Director", auch hier fein eigener Runftler, mit berichwenbenber Sand für feine Gafte baut. Er zeigte mir auch ben Argt in Sessing, ber bie Ratur burch alle Silfsmittel ber Sygiene unterftugt, ber burch Licht und Luft, burch reinfte gefündeste Nahrung, burch erheiternde Umgebung, burch Freude am Dafein ben Seilwillen ftartt, welcher in bem genc= fenben Organismus arbeitet. Dann faß ich an Beffing's Tifch, gu Mittag und zu Abend, lernte von ihm felbft; er fcblog fich immer freier, immer behaglicher auf, ba er meinen aufrichtigen Antheil

wahrnahm; er erzählte uns nach und nach seinen Lebenslauf, sprach seine Gesinnungen und Meinungen aus, in der schlicht natürlichen Acheweise eines ungelehrten, aufs glücklichste begabten, humorreichen, vielersahrenen Mannes. So ausgerüstet habe ich mich unterfangen, als Laie vor den Laien auszusprechen, was für ein merkwürdiges Geschent der Natur an die Menscheit dieser "Meister der mechani-

fchen Seilfunft" ift, wie ihn Jürgenfen nennt.

Friedrich Seffing wurde 1838 in Schönbronn bei Rothenburg an ber Tauber geboren, als das neunte Rind eines armen Topfers. Rünftlerifche und mechanische Triebe rührten fich fruh in ihm; feine erfte Unternehmung — in findlichen Jahren — war, in einfache, hölzerne Bfeifentopfe, aus benen bas Landvolt feiner Gegend rauchte, Bergierungen und Figuren gu ichneiden und die Ropfe dann mit einigen Bfennig Bewinn gu verfaufen. Schon bem Rnaben aber fam ber Bedante, aus bem hernach fein Lebenswert aufging: Der ober ber hat einen frummen Jug; fann man ben nicht gerade machen? - 2118 er confirmirt und vierzehn Jahre alt war, gab man ihn in die Gartnerei bes Fürsten Sohenlohe, des jegigen Statthalters von Elfaß-Lothringen;\*) ber Fürft, auf bie Fähigkeiten des Anaben auf-merkfam geworben, unterftugte ihn und ließ ihn bie Schreinerei erlernen; ber nothwendige erfte Schritt auf feinem Doppelwege gur Runft und gur Mechanit. Bon raftlofem Gifer getrieben, gegen Ent: behrung und Roth mit der Spannfraft der Jugend fampfend, breitete er fich aus: er erlernte bie Schlofferei, er ward Orgelbauer, er übte fich im Zeichnen, im Schnigen und Gott weiß was noch fonft; immer tehrten aber feine Gebanten, wie vorherbeftimmt, gu ben "frummen Sugen" und jum "Gerademachen" gurud. Enblich gelang ihm fein erftes mechanisches Runftwert (ich glaube, er war gwangig Jahre alt): einem Manne, ber alle Finger einer Sand burch einen Unfall verloren hatte, erganzte er bas Berlorene fo glücklich, baß ber Mann die fünftlichen Finger wie natürliche bewegen tounte, Diefer erstaunliche Erfolg ward ihm schlecht belohnt, wie bas üblich ift; aber andere folgten nach, die ihn reicher machten: auf einmal befag er 600 Mart - ben Grunbftein feines jenigen Bermogens. Der enticheibenbe Gebante fam, ber auf biefen Grunbftein fein haus baute und bie Seiltechnit umwälzte: follten nicht Dafchinen berguftellen fein, die einen verletten oder erfrankten Rorpertheil fo voll= tommen entlaften, baß er, im Schweben rubend, bei freier Bewegung des Rörpers heilt? Daß ein gebrochenes Bein, ein entzündetes Gelent wieder gefund wird, mahrend der Rrante umbergeht? Der Bewinn lage auf ber Sand: ber Rrante fonnte wie ber Gefunde leben, ohne bie Qualen bes Giechbettes, in ber freien Luft, in heilfamer Thatigfeit. Er wurde ichneller genesen, und um wie viel alüdlicher?

<sup>\*)</sup> Seither Reichstangler.

Dem Gebanten folgte bie That; bie That eines genialen Gr= finders, beffen Sand vollbringt, mas fein Denten fieht. Seffing conftruirte ben "Gulfenschienenverband", beffen Birtung ift, daß ber Rrante - ob nun ein Gelent erfrantt, ober ein Anochen gebrochen ift - in ber Regel fofort fteben, und balb geben tann: er geht eben nicht auf bem franten Bliebe, fonbern auf bem Apparate, weil bie Fußsohle eben nicht die Sohle des Apparates berührt, sondern die gange Extremitat in bem Apparate fcwebt, und die Rorperlaft nicht auf bem franten Gliebe ruht, fondern unmittelbar von dem Beden auf den Apparat übertragen wird. Die heilung erfolgt dann ohne Schmerz, ohne Beschwerde, und bald; und indem zugleich ber gesammte Organismus ahnlich wie beim Gefunden gebeiht. Beffing ging weiter und weiter; er nahm fich bor allem ber Werdenden an: burch funftreiche Majdinen bog er die verfrümmten Rückgrate noch machjenber Rörper. Ja, was mir noch erstaunlicher scheint, und was Burgenfen aus eigener Beobachtung bestätigt: es gelang ihm bie Rudenmartsichwindfucht baburch aufzuhalten und in einzelnen Fallen) fo weit es möglich ift, gu beilen, bag er burch ein funft-reiches Corfet — ben Körperformen bes einzelnen Granten aufs genaueste nachgeformt und angeschmiegt - bie Wirbelfaule bauernb ftutte, Tag und Racht, im Nothfalle Jahre hindurch. Freilich verfaumte er nicht, in biefen wie in allen Fallen auch ber Argt gu fein, ber für alle Bedingungen des Gedeihens forgt, der burch fraftige, leicht verdauliche Rahrung, viel Aufenthalt in ber Luft, Uebung ber gelähmten Blieber, paffende Rorperhaltung bes Rranten beim Gigen und Liegen, ben Beilwillen forbert. Das tieffte Weheimniß feiner Genialität ift aber wohl bies, baß er - wie Jurgenfen fagt - ,,ieben Fall als Sonberaufgabe betrachtet, bie auch beionbers geloft werben muß". Sein jungftes großes Wert zu weiter Wirfung beftimmt, find feine Feldapparate, für ben Rriegsfall gefchaffen. Sie machen die bon Beichoffen berletten Glieber fo unbeweglich, bak ein ichmerglofer Transport ber Berwundeten vom Schlachtfelbe felbft auf weite Entfernungen möglich wird.

Ber kennt aber die Grenzen eines genialen Menschen? Wer kann heute sagen, was Friedrich Hessing noch sinden wird, um den Segen seines Daseins tausendscha zu verdreiten? — Nachdem er uns viel aus seinem Leben erzählt hatte, fragte ich ihn, ob ihm nicht zuweilen in einem müßigen Augenblicke — er hat deren nicht viele — sein Lebenslauf wie ein Märchen gegenübertrete; der arme Töpferzunge, der nun mit Millionen arbeitet, der für seine Kranken, deren Halbott er ist, Theater und Kirchen baut? Er schüttelte den Kopf und seine schönen von Lebensglut brennenden Augen sahen mich satten, wie ist; mir schwebt so viel Größeres vor, das ich machen sollte, daß mir dies alles wie gar nichts ist! — Ich glaube, nach diesem

Worte fam mir ber Gedante über ihn gu ichreiben.

Es genügte Wilbrandt nicht, dem Wundermann in bieser gleich bazumal (in ber Monatsschrift "Bom Rels jum Meer") gegebenen, ftreng mahrhaftigen Darftellung ihrer Begegnung ein dauerndes Denkmal zu feten: es trieb ihn, den mahlvermandten Bessing zum Belden einer Dichtung zu verklären. Was den Menschenfreund zum Menschenfreund, den geborenen Poeten zu dem nicht minder selten geborenen Argt zog, war die gleiche Begeisterung im Dienste ber aleichen Gesinnung: alle mahren und eingebildeten Rranten burch den rechten Beilwillen zu erlösen. Maler und Modell sind wie für einander geschaffen. Beide, "zwei ganze Rerle", die in ihrer ichlichten Leibhaftigfeit mächtiger wirten als in irgend einer noch fo hochgesteigerten Nachbichtung. Der wirkliche Heffing, wie ihn Wilbrandt in dem vorbin wiederholten Reiseblatt verewigt hat, greift uns ans Berg, auch ohne den freierfundenen Liebesroman der Rothenburger, in dem fein unverkennbarer Doppelgänger feine genialste Wundercur an der heillos verfrüppelten Tochter seiner ungetreuen Jugendgelichten vollbringt. Go bachten wir wenigstens beim Lefen ber erften zwei Bucher. Bohl hat Wilbrandt seine reichste Liebe an die Charafteristif von Tauber-Hessing und sein Sanatorium gewendet: wohl hat er mit einer Musit der Sprache, die ihren ganzen Rauber erst bei lautem Vorlesen offenbart, die Stadtbilder von Nürnberg, die Beduten "des deutschen Jerusalem", des rothenburgischen Dornröschen unter Deutschlands Reichsstädten besungen; wohl hat er mit feinster Ueberlegung den ganzen Rothenburger Menschenschlag, Männlein und Beiblein, in wohlgewählten Originalen bem Genius gesellt, der, aus ihrer Mitte ermachsen, unversehens um Saupteslänge über sie hinausmächst; wohl hat er mit der virtuosen Runstübung des Dramatikers Vorgeschichte und Gipfelung der Borgange in bewundernswerther Defonomie entwickelt: trot alledem verdunkelte uns die Erscheinung des echten Seffing seinen poetischen Halbbruder Tauber. Erst im dritten Buch, in der Lösung, in dem Liebesbekenntnig bes geheilten Mäddiens fanden wir nur Goethe's Geschwistern vergleich

bare Tone, neben denen nicht nur alle stoffverwandten Dichtungen (König Rene's Tochter, die Blinden 2c.) arm und falt verfinten. Bier fiegten rein menschliche, aus bem tiefften Gemuthe hervorgeholte Wirfungen, die uns über Wilbrandt's Liebespaar felbst den leibhaftigen Beffing eine Beile vergessen ließen: sicherlich ber reinste, reichste Dank, der dem Dichter zutheil werden fann. Ebbt fich aber bie Thränenfluth, die beim Butlappen des Buches nicht nur bem Empfindsamen die Augen feuchtet; meldet sich erst fühler nachprüfende Ueberlegung, dann miffen mir auch, weshalb die Rothenburger nicht die Auflagen von Rola's Lourdes erleben werden. Gewiß, Beffing ift fein Weltname wie Bernardette: feine Bunder find feine anderen als die natürlichen Gaben einer einzigen Perfonlichkeit; gewiß verschmäht Wilbrandt auch all die großen und fleinen Lügen des Künftlers und Raufmannes, die zur Legirung Bola'icher Maffenerfolge unerläglich icheinen. Gines aber unterscheidet ben frangofischen Sittenschilderer, nicht zu seinem Rachtheil. von der genialen Willfür Willbrandt's. Bola weicht in der Darftellung der wirklichen Welt bewußt nicht um Haares= breite von den Thatsachen ab. Lourdes ist Lourdes, die Bundergrotte die Bundergrotte, Bernardette Bernardette; die romanhaften Ereignisse begeben sich nur unter freigeschaffenen vorher namenlosen Gasten von Lourdes. Wilbrandt verlegt dagegen das bis ins fleinste meistermäßig nachaezeichnete Sanatorium von Goggingen in die Umgebung von Nürnberg; eine poetische Licenz, die wir umsoweniger rugen, als der Dichter mit feinstem Taft da und dort am füddeutschen Wangenroth, an der altreichstädtischen Bürgerherrlichkeit seiner Rothenburger festhält. Daß Wilbrandt aber seinen Tauber in der täuschenden Maste Heffing's auftreten läßt, wie er in früheren Romanen freierfundene Geftalten in den gum Aufschreien getroffenen Masten von Mafart, Lenbach, Schack, Nietsiche von den ihrigen grundverschiedene Abenteuer bestehen; daß er weltbekannte Leute willfürlich ersonnene Schicksale durchmachen läßt, ift und bleibt mehr als einem seiner Freunde verdrieklich. Die

Grenzlinie zwischen Schlüssels und Steckbriefroman erscheint — nicht in Wilbrandt's reiner Seele, wohl aber in der Lectüre unheitiger Weltkinder — verwischt. Was Wilbrandt, der vornehme Künftler, nicht einmal dem Tagebuche, geschweige gedruckten Denkwürdigkeiten anvertraut, will er sicherlich nicht dem Lesehunger der Scandalsucht preisgeben. Wir rühren hier an eine der heitelsten, meistumstrittenen Fragen unserer neuen Romanschriftsteller: schon die Kestner's haben sich über den "Werther" gewundert, wie die Familie des Anatomen Henle, die Schöll's zc., Auerbach nicht verziehen, daß er im "Neuen Leben" die Che des großen Forschers mit einem Bauernmädchen dichterisch ausgemünzt, dasselbe Motiv ausgegriffen hatte, das späterhin Gottfried Keller in "Regine, die arme Magd", so selbstständig umbilden sollte.

Lebenstren find augenscheinlich auch, wie vormals bie Geftalten von Fontane's "Abultera", die Figuren feines letten Romanes "Effi Brieft,"\*) obwohl wir dort wie hier nicht im Stande find, Fontane's Originale nachzumeifen; es wird auch einem genaueren Renner preugifcher Buffande nicht leicht fallen, bestimmte Namen an Fontane's Landrathe und Landjunfer gu fnupfen; eher durften, wie feinerzeit nach der erften Beröffentlichung von "Nicholas Ricfleby". alle Wochen andere Rlager fich "getroffen" fühlen und melben, alle Welt wieje mit Fingern auf fie als Urbilber feiner putigen, mit höchfter individueller Beftimmtheit und boch zugleich typisch gehaltenen Geftalten. Nirgends entweiht Fontane die wehrlose Natur, die fich nicht gegen Nachbrud und unbefugte Bervielfältigung gu ichüten vermag, und bod ftellt er Land und Leute in feiner "Rünftlerschrift" jo wunderbar beutlich bin, daß die Radwelt finnfälliger als aus Photographien und Gemälden, aus Fontane's Romanen erfahren wird, wie es eigentlich gewesen. Die Fabel von "Effi Brieft" berührt fich mit Gubermann's in berfelben Gegend fpielendem letten Roman "Es war" und beffen

<sup>\*)</sup> Berlin 1896.

jüngftem Drama: "Das Glück im Binkel". Doch nicht das Was, das Wie war und ift bei Fontane die Hauptfache. Bollendet in feiner Art und feinem Rreife, einer ber erften Rlein- und Feinmaler nicht nur unferer heutigen Natur, verleugnet Fontane als Erzähler nicht feine Bahl= ober Blutsverwandtichaft mit den Schöpfern des modernen französischen Gefellschafteromanes. Sein deutsches Landfräulein Effi heiratet als halbes Rind einen 15 bis 20 Sahre alteren Jugendgeliebten ihrer Mutter; aus ber heimlichen Gemuthlichfeit bes elterlichen Butes wird fie, unversehens in die oftpreußische Landrathsftation eines langweilige padagogischen Gatten versett, wie durch ein Naturgebot das Opfer eines geschmachvolleren Frauenjägers. Im Drange bes Berliner Soflebens, im Geheimrathsviertel vergift fie bie Jugenbfunde, bis feche Jahre fpater ihr Gatte bas Beheimniß erfährt, ben Galan niederschieft und Effi pedantisch zu Tobe frantt: dies Frauenschickfal ift in feinem gangen Berlauf, in leifen Wandlungen und jahen Uebergangen, in taufend Beziehungen gu Saus und Welt, gu Menich und Thier, zu Ginnlichem und leberfinnlichem mit einer Sehergabe nachgefühlt und nachgelebt, wie die Bovarn mit ihren Leuten aus der Normandie von Klaubert, wie Renée Mauperin mit ihren Barifer Manchestermannern von ben Goncourts. Frangofisch muthet auch Fontane's Cheftandsphilosophie an, die milbe Lebensweisheit muder Lebens= erfahrung, wie fie von Renan und feinen Beiftesfindern, Anatole France und Lemaître, ironisch im Bortrage, barmherzig in ber Chriftenlehre, von modernen "Weltgeift= lichen" gepredigt wird: doppelt reizvoll, wenn fie an genial gemalten Stockpreußen eremplificirt wird. Gin Buch, wie "Effi Brieft", ift ein Triumph echter, nicht blog der deutichen Runft; für den Liebhaber bei jeder neuen Lecture voll neuer Unregung; für ben Lefepobel viel gu eigenfinnig gebacht und gemacht; ein Werf, das für fommende Junger bes Berliner Romanes jo lehrreich und vorbildlich werden fann, wie bas die "Bovary" für Bola und Daudet murde; die felbftgeprägte Goldmunge eines ftolgen, großen Berrn,

3 7:572 1 and animal park a .am ze Bezent t 11110 100 177 michie: 114 rich mei int fi ---rental ü ---:XIII 1.3 12 Mai .... beien ..... ia. ia. ::: balt - = "exuble file ordina M milet i if. vin Ada 2 to 6: 65 ti: Emin ----s: winnda تالىنى ئىزىنى المواليون والمرا 

Sitten und Thorenstreiche ber mährischen Großen und Rleinen vor und nach Achtundvierzig. Landedelleute, Landtaufleute, Landeskinder aller Spielarten und aller Humore; ber Advocat und Güterdirector, der Reiterofficier und der wadere Buchhalter; die icheinheilige Erzieherin, die es zur zweiten Frau eines verwitweten Millionars bringt und deren "höhere" Tochter: sie Alle und andere mehr wird kein Leser vergessen, wenn auch ihr geheimster Reiz nur dem sich ganz erschließt, der ben Schauplat der "Božena", die Hanna, Rremsier und Hullein mit ihren Menschenkindern aus langer eigener Beobachtung fennt. Wenn die mährischen Stände einsichtig find, muffen fie ber Ebner den Ehrentitel der Landeshiftoriographin verleihen: in Wahrheit ift fie das schon längst. Wie kennt sie die feinsten Regungen der Bolksfeele und wie malt fie oft mit einem Sate die Geschichte ganzer Generationen! z. B.: der Junggraf geht (furz nach Achtundvierzig und der Aufhebung der Robot) an einem Gehöft vorbei; Grofvater, Sohn und Entel figen neben einander auf der Bant; der Greis nimmt die Belgmute vom Haupte und erhebt fich; der Mann bleibt figen und zieht den breitfrämpigen but; der Jungling hat die Arme über die Bruft gefreuzt und bleibt regungslos figen. Unscheinbare Meisterzüge ähnlicher Art erfreuen fast Blatt für Blatt; weise und witige Wendungen der Verfasserin der "Aphorismen" find, wie in der erften, nun auch in der zweiten, zwanzig Jahre nach der erften, erschienenen Auflage wieder ba. Wie war es nur möglich, daß ein so echtes, reiches Buch zwei Jahrzehnte halbvergessen blieb? Und ist es wirklich mahr, daß "Božena" in den Siebzigerjahren fo wenig verfauft murbe, daß der lette Baron Cotta fich nach biefer Erfahrung geschworen haben soll, nie mehr wiederum den Roman einer Dame zu verlegen? Das Gelübde wäre etwas voreilig gewesen; auf ber Wanderung von Nord nach Sud ftößt man nach einem Worte von Stendhal-Benle wohl alle hundert Meilen auf eine neue Landschaft und auf einen neuen Roman; und mit dem Wechsel der Zeit wird es im Allgemeinen nicht viel anders bestellt sein, als

## II. Briefe und Denkwürdigkeifen.

März 1896.

I.

Ein Gang durch die Beterskirche giebt auf Schritt und Tritt Gelegenheit, die Wurzeln der Weltmacht des Ratholicismus aufzudecken. Vor dem Monumente Paul III. aus bem Hause Farnese murde Gregorovius von dem Buniche angewandelt, den Grabbenfmälern der Bapfte, als dem "Senat von Göttern ober Hütern bieses großen Tempels". die Geheimnisse ihres Wahlreiches abzufragen, in dem der weltferne Bettelmönch wie der höfische Cardinal Statthalter Gottes auf Erden werden fann. Ein Anderer mag angesichts der Marmorbilder der Gräfin Mathilde und der Schwedenfonigin Christine dem Ginflusse der Frauen in der Geschichte ber römischen Rirche nachsinnen; ein Dritter die Entwickelung driftlichen Runft vom byzantinischen Erzbild des Apostelfürsten bis zum Ruppelbau Michelangelo's aufsteigen laffen. Nirgends aber offenbart fich die menschenbezwingende Macht bes Katholicismus finnfälliger und finnbildlicher als in den halbfreisförmig aneinander gereihten Beichtftühlen, zu benen Gläubige aller Bungen, Deutsche, Slaven und Balfche, Wallfahrer aus der alten und neuen Welt, sich drängen. Reine Phantafie tann ahnen, welche Fülle ber Schmach und ber Schmerzen vom Grofpönitentiar der Weltfirche, wie vom Clerus ber abgelegenften Weltwinkel für ewig unter bas Beichtsiegel genommen murde; tein Erzähler ausdenken, welch abenteuerliche Lebensläufe, welch unglaubliche Schick-

fale im Saufe ber Jahrhunderte ben fatholischen Brieftern des Erdfreises anvertraut wurden; fein unbefangener Naturforscher bes Menschengeschlechtes wird bestreiten, wie gewaltig Beichtzwang und Buge robe Rauber und von Zweifeln zerriffene Denter - ben Innominato Mangonis und einen Blaife Bascal - gleicherweise im Innerften ergreifen und umwandeln. Dies Gindringen in die verborgenften Geheimniffe bes Seelenlebens jedes Glaubigen burch ben geweihten Diener Gottes hat feines Gindructes auf protestantisch, ja felbst vollfommen beibnisch gefinnte moderne Rünftler nicht verfehlt. Rein fatholischer Boet hat das Minfterium des Buffacramentes frommer und erhebenber bargestellt als Schiller in ber Beichte seiner Maria Stuart; fein geiftlicher Gewiffensrath bas Gemuthsleben einer religiösen Frauennatur reiner erfaßt als der Dichter bes Bilhelm Meifter in den "Befenntniffen einer ichonen Seele"; fein Freund und Renner unferer unüberfehbaren Literatur von Confessionen tieferes Berftandniß ihres Uriprunges bewährt, als berjelbe Goethe, ba er in hohem Alter die Frage aufwarf, ob ober vielmehr weshalb Protestanten und Freigeifter mehr Gelbitbiographien ichrieben als Die regelmäßig zur Beichte gehenden Ratholifen?

Die Bemerkung scheint auf den ersten Blick müßig. Rühren die ersten Musterbücher der Selbstbiographie von Augustinus und Dante dis auf Cardanus und Cellini nicht von Katholiken her? Und gedieh von altersher die Memoirenliteratur nicht weit üppiger in romanischen und katholischen Landen als im protestantischen Rorden? Die Antwort wäre in einem stoffreichen Buche leichter zu geben als in ein paar beiläusigen Glossen: bescheiden wir uns einstweilen mit der Wahrheit, daß die moderne Selbstbiographie erst mit Rousseaus's Consessions beginnt. Seine "Bekenntnisse" haben Schule gemacht in der Beltliteratur. Nirgends ausgiebiger als in Deutschland. Zunächst der Zahl nach (das hat wenigstens ein bedeutender Wiener Kritifer, Rudolf Baldef, der fürzlich als Siedziger starb, in der Sammler= und Forscherarbeit eines Menichenalters

statistisch festgestellt). Und nicht nur die meisten, auch die treuesten und mannigfaltigsten Lebensbeichten gehören dem beutschen Bolke. Wir besitzen nicht allein die Krone der ganzen Kunstform in Goethe's "Dichtung und Wahrheit"; wir können ohneweiters eine deutsche Geschichte vom alten Fritz dis auf Kaiser Friedrich III. unmittelbar aus den Tagebüchern, Erinnerungen und Correspondenzen unserer Fürsten und Krieger, unserer Staatsmänner und Denker

schöpfen.

Die Frauenwelt erweist sich in den Briefen von Goethe's Mutter, Caroline Schelling, Rahel, Bettina, Caroline v. humboldt und Gabriele v. Bulow der Mannerwelt ebenbürtig, mitunter wohl gar überlegen.\*) Unsere neueren Dichter beschenken uns (wie zuvor die Classifer) mit Selbstbekenntniffen, die unvergleichlichen Aufschluß geben über beutsche Art und Runft: Grillparzer's Selbstbiographie und Immermann's Memorabilien, die Correspondeng zwischen Clemens Brentano und Arnim, Hebbel's Tagebucher und Gottfried Reller's Briefe, Auerbach's Briefe an Jacob und Frentag's Erinnerungen u. f. w. Unfere Maler, Ludwig Richter in den Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, Unselm Reuerbach im "Bermächtniß", Rügelgen in den Erinnerungen eines alten Mannes, entzuden uns mit der Reder, wie unsere Musiker Mozart, Schumann, Mendelssohn, Wagner, Lifzt, Bulow ihresgleichen suchen als Brieffteller. Die Schöpfer des deutschen Beerwesens von Bonen bis auf Roon und Moltke find auch als Memoirenschreiber unbesieglich. Unsere Politifer, ohne Unterschied der Bartei, melben fich immer wieder zu Zeugenaussagen: von Bater Arnot, Metternich, Gent, Barnhagen und ihren Leuten bis auf Gerlach, Laffalle, Bernhardi, Lothar Bucher, Ludwig Bamberger, jeber ein Anderer, jeder eine unvergefliche Berfonlichkeit. Ueber ber Erforschung bes Universums vergeffen die Wortführer unferer Gelehrtenrepublit nicht der

<sup>\*)</sup> Gabriele v. Billow, Tochter Wilhelm v. Hum= bolbt's. 1. bis 5. Auflage. Berlin 1895

eigenen Schickfale: so brachten uns die jüngkten Jahre unübertreffliche, unersetzliche Selbstporträts von Kanke, Gervinus, Bictor Hehn, Anton Springer, Jacob Henle, Siemens u. s. w. Das Größte steht noch aus: der Kronzeuge sür das Zeitalter Bismarck's hat noch zu sprechen; gilt es doch als offenes Geheimniß, daß Sybel sür den letzten Band seiner Geschichte in den handschriftlichen Aufzeichnungen des Altreichskanzlers Ersat sand sür die preußischen Staatsarchive: Bismarck soll seine Denkwürdigkeiten vor Jahr und

Tag brudreif abgeschloffen haben.

Rach und vor den Beltbefannten verlangen aber die Unbefannten Gehör, vom "armen Mann im Tockenburg" bis zu den unfreiwilligen Beichtfindern des protestantischen Beiftlichen Baul Goehre, ber ihre und feine Erlebniffe in bem mertwürdigen Büchlein: "Drei Monate Fabrifarbeiter"\*) beschrieben hat. Neben den Gangen und Großen regen sich raftlos die Rleinen und Salben, Beteranen des Beeres, Invaliden der Feber, langweilige mittelmäßige Befellen, beren Aufgahlung einen homerischen Schiffstatalog forbern und nicht verdienen murde. Wo die Belben Deutschlands reden, wollen auch die Spagmacher nicht ichweigen. Die Louis Schneider und Bippchen, Boffenfpieler ber Literatur, die nie possirlicher mirfen, als wenn sie fich ernsthaft geben wollen, wie Julius Stettenheim in feinen mageren, verbrieglichen, fogenannten "Beiteren Erinnerungen". \*\*) So haben wir in Deutschland gur Stunde mehr Memoirenichreiber als Memoirenleser, mehr Memoirenleser als Demoirenfäufer.

Bei dieser gerechten und heilsamen Selbsthilfe gegen alte und neue "Custode-" und "Waschzettelliteratur" lassen es meine Landsleute leider nicht bewenden. Seltsamerweise kümmern sie sich auch so wenig als möglich um die Lebensbeichten ihrer Lieblinge. Wär' es sonst denkbar, daß die

\*\*) Berlin 1896.

<sup>\*)</sup> Leipzig, in Behntaufenden von Eremplaren verbreitet.

Briefe unferes am meiften in die Maffen gedrungenen Dichters in feine feiner Ausgaben aufgenommen, noch mehr: bag die erfte vollständige Sammlung von Schiller's Correspondenz nicht bor bem Sahre 1892 begonnen und bis gur Stunde noch nicht beendigt murbe? Und felbst dieser bescheibene Unlauf ware faum gewagt worden ohne ben Sinweis von Michael Bernans, daß man in Franfreich feine Sammlung der Werte von Boltaire, Rouffeau, Diderot, in England feine Ausgabe von Pope, Swift, Scott, Byron, ja jogar von Southen, Lamb, Gran, Comper ohne ben Briefwechsel für vollständig halten würde. Gein Bunich, daß jeder unferer Claffifer, Rlopftod, Goethe, Berder u. f. w. fortan durch bequem guganglichen Abdruck feiner Correfponbeng "fein eigener Lebensbeschreiber und baburch zugleich fein eigener Erflärer" werde, ift nicht gang überhört worben. In einer fritischen Gesammtausgabe liegen Schiller's Briefe\*) vor, die vorläufig nicht entfernt den Absat schlechter, wohlfeiler Uebersetzungen von Ibjen, Bola, Ohnet gefunden und auch in Zufunft ichwerlich den englischen Erfolg von Carinle's Sammlung ber Briefe Cromwell's haben werden. Denn noch find die deutschen Dutendlefer weit eher geneigt, Schiller's Leben in einem Bilberbuch von einem Dutend= biographen, als von Schiller felbft fich erzählen zu laffen; noch verzichten die Weltfinder auf bas Labfal, Schiller's eigene Stimme zu vernehmen, wie fie Freunden und Bluteverwandten, Lotte und Goethe, Sumboldt und Körner Berg und Geift bewegte. Und auch unfere afademischen Führer und Berather in der Runft zu lefen, maren bisher auf die erziehende, die menichlich und fünftlerisch erziehende Bedeutung echter Selbstbekenntniffe nicht ausgiebig genug bedacht. Go vermiffe ich in den fonft fo moblüberlegten Winfen von Unton E. Schonbach: "Ueber Lefen und Bildung"\*\*) eine

\*\*) Bierte Auflage, Graj.

<sup>\*)</sup> Michael Bernahs' Schriften zur neueren Literaturgeschichte. Stuttgart 1895. — Dr. Frig Jonas: Schiller's Briefe, bisher 6 Banbe. Stuttgart. (Mittlerweile erschien ber Schlußband VII.)

besondere Leseliste für beutsche Briefe und Denfwürdig-feiten.

Defto nachbrücklicher pflegen und bethätigen die Meifter unferer Literatur ihre Borliebe für folche Urfunden als die eigentlichen Lebensmufter. Guftav Frentag's "Bilber aus ber beutschen Bergangenheit" maren unbenfbar ohne feine erstaunliche Renntniß beutscher Lebensläufe und Beichten aller Formen und Beiten; ohne "feine geschichtlichen Liebhabereien für die Buftande, Leiden und Freuden der Millionen fleiner Leute", ohne feine foftliche Sammlung von feltenen Schriften und Drucken, Diefen Stolg und Schmuck feiner Bibliothet. Und Gottfried Reller's Erftlingswert, "Der grune Beinrich", verleugnet fein ftetes Studium ber "Befenntniffibeln" ber Weltliteratur fo wenig wie feine lette Novellensammlung "Sinngedicht". Im "Arbeitsmuseum ber Dame Lucia" findet man bort eine besondere fleine Bucherfammlung: "diefe Bande enthielten durchweg die eigenen Lebensbeschreibungen oder Brieffammlungen vielerfahrener ober ausgezeichneter Leute. Obgleich die Bücherreihe nur ging, so weit bas Geftelle nach ber Lange bes Tifches reichte, umfaßte fie boch viele Sahrhunderte, überall fein anderes als bas eigene Wort ber gur Ruhe gegangenen Lebensmeifter oder Leidensichüler enthaltend." Geit Frentag und Reller die Augen geschloffen zum ewigen Schlafe, find nicht allzu viel Confessionen erschienen, die der Aufnahme unter die Lieblingsbücher von Dame Lucia, ber Ginreihung in Frentag's "Guter Schmiede" würdiger waren, als bie wesentlichen unter ben Reuigkeiten, von denen nun die Rede fein foll: Allen voran die Briefe von Strauf und Billroth.

#### H.

Nicht leicht hat jemand Briefschaften zärtlicher geliebt, als David Strauß, weil nicht leicht ein Meister der biographischen Kunft besser wußte, wie viel blühendes Leben der richtige Todtenbeschwörer aus so unscheinbaren Blättern auferstehen lassen kann. Ueber die größte Marterzeit seiner Tage, die Scheidung von seiner Frau, half ihm weh-

müthige Bersenkung in die von ihm gesammelten Leidens= briefe Schubart's hinaus. An die mühselige Entzifferung ber Manuscripte Frischlin's sette er sein halbes Augenlicht. Bor der Herausgabe feines Ulrich von Hutten hat er "ganze Balder von Reformatorenbriefen" durchforicht, jeden Baum gleichmäßig mufternd von der Burgel bis zum Wipfel, vom Herzmark bis zur Rinde; fo fehen wir ihn auf der Basler Stadtbibliothet, in Papieren mühlend, ganz hingegeben seinem furor epistolicus: "Erasmus' Hand," so schreibt er selbst einem schwäbischen Freunde mit seiner sauberen, echten Rritiferfeber, "ift überaus fluffig, Luther's etwas monchisch, Reuchlin's groß und majestätisch, Hutten's, die schönfte, lebendigste, deutlichste von allen, erinnert an Schiller's Hand." Gerath fostbares Briefmaterial, wie der Nachlaß des Theologen Baulus, an ben Unrechten, bann wallt der sonst so Gelassene auf, wie ein echter Bildhauer über einen von Stumperhand verpfuschten, edlen Marmorblock. Wie er zumeist durch die Correspondeng Boltaire's mit Friedrich dem Großen gu feinen Boltairevorträgen für die Bringeffin Alice von Beffen-Darmftadt tam, wiffen wir aus feinen literarischen Dentwürdigkeiten: "Wenn ich durch irgend eine Art von Schriftwerten für einen Autor zu gewinnen bin, so find es Briefe." Er weiß wohl warum: er felbft lieft und schreibt Briefe wie Wenige vor und nach ihm. Uns Aeltere, die wir feine bisher gedruckte Beile von David Straug ungelefen ließen, hat er nicht mehr mit Briefen zu gewinnen. Bu beglückwünschen aber find Alle, die den einzigen Mann, seine Bute, seinen Sumor, seinen Charafter, seinen Freundes= und Lebensfreis zuerst aus der (leider nur allzu sparsamen) Auswahl seiner Briefe verfteben und fennen lernen. Bon seinem 18. bis zu seinem 66., dem Todesjahre, führen die von seinem Sohne und Eduard Beller aus einem viermal fo großen Schate herausgehobenen 608 Mufterftude:\*) unter ihnen feine einzige "ftroherne Epistel". Einzelne mahre

<sup>\*)</sup> Bonn 1895.

Bunderwerte deutscher Profa: jumal die Urentwürfe jum Leben Jesu; das Modell der Suttenbiographie; die theologischen Briefe an Beller; die literarischen an Bifcher und Runo Fischer; die musitalischen an Rauffmann; die Goethebriefe für Schöll; die vertrauten Beichtbriefe an namenlos neidenswerthe Jugendgefpielen, die ichwäbischen Landpfarrer Rapp und Raferle; die Reisebriefe an den guten Engel feiner Rinder: Emilie Siegel. Und mehr noch als Die reife, reiche Runft eines Meifterstilisten erquickt den Lefer ber Reig feiner Berfonlichfeit, einer richtigen Corbelia-Natur. Wir fannten ja langft die außeren Erlebniffe von David Strauß; in feinem poetischen Gebenfbuch, im Lebensbild feines Rameraden Märflin, in den Blattern gum Andenten an feine Mutter und feinen Bruder hatte er feinen Getreuen noch die Schluffel zu feinem Innerften gereicht. Nirgends aber fommt man feinem Gedanten= und Gemüthsleben fo nahe, wie in biefen Tag um Tag geichriebenen Improvisationen. Wir feben und wir horen David Strauf als Bicar und Deputirten, als Bräutigam und Grofvater, beim Begrabniffe Begel's und im Weimaraner Goethehaus, als Gaft von Rerner und Wirth von Betting, im Darmftädter Fürftenichlog und in ichwäbischen Dorffneipen, auf jeder Salteftelle feiner Laufbahn bom erften Muszug aus feinem Geburtsorte, der Lindenftadt Ludwigsburg - bis zur Rückfehr bes Todtfranken in die Baterftadt, um "in den alten Alleen und Anlagen, wo wir als Buben herumgesprungen, nun als Greife herum- und bem Rirchhof entgegenzuschleichen." Wir leben fein Leben, bas große Leben eines felbständigen Denfers und ftillen Dulbers, in all feinen Beimlichfeiten, Beimsuchungen und Siegen mit, bis uns ber leibhaftige Strauf in ftetem vertraulichen Berfehr inniger ans Berg mächft, als die mit voller Lebenstrene geschaffenen Belben feiner Romane (fo nannte er feine biographischen Schöpfungen). 2118 aufftrebender Jüngling und als ftandhaft bem gewiffen, qualvollen Tod ins Muge blidender Greis, auf allen Stufen, in allen Stimmungen feines Lebens reißt er ben Freund

zu bewundernder Liebe fort, zwingt er den Hassen zur Achtung. Ja, vielleicht bekennt sich mehr als ein Feind des Theologen nach der Lectüre dieser Briese im Ernst zu dem Wort, das Strauß einer wackeren württembergischen Landwirthin scherzhaft nacherzählt: "Wenn man ihn kennen lernt, verzeiht man ihm all seine Bücher." So duldsame Feinde seines Lebenswerkes sindet man heute nicht allzu viel; so mancher Gelbschnabel redet von David Strauß nicht viel besser als Lessing's Zeitgenossen von Spinoza, wie von einem todten Hunde; in allen Lagern, von Erzsetzern und von Erzspfaffen, wird sein Andenken verdunkelt und gestränkt; da ist es denn doppelter Segen, daß der tapsere Mann vor der entscheidenden "Umwerthung seines Werthes" selbst nochmals zu Wort kommt: nach dem Tode wie im Leben jederzeit der wirksamste Anwalt seiner Thaten und

Gefinnungen.

David Strauß ftand im 27. Jahre, als fein erftes Buch erichien "Das Leben Jeju", bas über fein eigenes Leben entichied; er gahlte 64 Jahre, als er fein lettes Werf herausgab "Der alte und ber neue Glaube". Als Zwanziger trat der Schüler von Baur und Begel mit einer Rritif der Evangelien hervor, die ihn um feinen eigentlichen Beruf, bas bis an fein Ende ichmerglich vermißte Umt bes Universitätslehrers, brachte. Alls Gechziger überraschte er Freund und Feind durch freimuthiges Befennen feiner letten Bebanten über Chriftenthum und Religion, über Politif und Runft. Beidemale traf ber Furchtlofe buchftablich ins Schwarze. Beidemale bufte er feine Weltbeichte burch maßlofe Behäffigfeit ichonungslofer Begner. In den Dreifigerjahren fand fein Leben Jefu im fcmabifchen Schreiberftaat fo wenig Gnade wie im Schweizer Bauernftaat. Bon der Universität Tübingen vertrieb ihn der Machtipruch württembergischer Minister, von der Universität Zürich der Aufruhr ber gegen ben neuen Untichrift aufgehetten Menge. In ben Siebzigeriahren wiederum, erwuchsen der Abrechnung zwischen Orthodoxie und freier Forichung die gefährlichften Widerfacher, nicht in ber ftreitbaren Rirche, unter ben Emigparter itheriba

reflix it der jungs

reflix it der jungs

reflix it der itheriba

reflix ither

teibent ander mertene Minimitat and in Birther ale Die eine verlaftert. menen, din entitet nation tau bem farteenben Errauf =: =::: == ale nach dem Dentier menn er nicht mart. - Der Corriere bie Arie International bann ge-Samm meinte er iber und menten mir une mant Guter sunachft Mörife's Dimiertraft gemurbigten ...... Seichgiltigfeit mat . .. bir muditigiten ber QBeltliteratur, wohl für Strauß, nicht aber für Mits und Nachwelt absgethan. Rechts und links werden Nietsiche's Schlagsätze immer neu ausgemünzt; ja, Wunder über Wunder: dassielbe Wort, denselben Borwurf wider den Himmelsstürmer von 1835 wiederholt ein Historifer, der sonst mit Nietssche so wenig gemein haben will als Nietssche mit ihm: Treitsche vermißt an Strauß "die Macht einer großen, beständig wachsenden Persönlichkeit"; auch nach diesem Gewährsmann blieb Strauß "sein Tagelang in seiner ganzen

Lebensführung ein ichwäbischer Philifter".

Aber war benn Uhland nach dem Zeugnisse eines seiner größten Anhänger, nach dem Urtheile von Sebbel, in seinem Privatleben etwas anderes als ein schwäbischer Philister? Steckte, nach der Ansicht des alten Perthes, nicht einem Goethe selbst ein Stück Franksurter Philister unaus-rottbar im Blute? Und mehrt oder mindert es die Liebe der Deutschen sür Schiller, wenn sie in seiner Weimaraner Philisterwohnung Umschau halten? Haben sie nicht fast aus-nahmslos mit den kleinbürgerlichen Verhältnissen deutscher Philister sich beschieden, die Schöpfer unserer modernen Geistes- und Naturwissenschaften, die Kant und Gauß, die Grimm und Baur? Sind sie Alle in ihrer beschämenden Genügsamkeit, ihrer rührenden Selbstlosigkeit nicht Zeugen der Wahrheit, daß, wer lebt wie ein Philister, darum noch lange kein Philister sein oder werden muß?

Geist von ihrem Geist, Charafter von ihrem Charafter war David Strauß. Die Enge seines Haushaltes hat ihn nie gehindert, als Forscher und Künstler, in allen Ansfechtungen des öffentlichen Lebens, unbekümmert um Fürstensund Pöbelgunst die Grundtugend seines Wesens zu deswähren: strengste Wahrhaftigkeit gegen sich und jeden Ansderen. Der Modedramatiker der Zeit schielte bei der Wahlseines Helben nach David Strauß: nun und nimmer aber hätte dies Urbild des Gutzen sichen Uriel Acosta dem Banne des Sanhedrins einer Geliebten wegen sich gebeugt, zum Widerruf der Mutter zu Gefallen sich entschlossen, so herzlich er auch an dieser nie genug gepriesenen Mutter gehangen:

"Boran unter ihren Tugenden," so schrieb er nach ihrem Tede an Rapp, "stand die Bescheidenheit. Sie war zustrieden, von ihren Kindern gefannt und anerkannt zu sein. Und wie Werzige kannten sie sonst. Selbst Du nicht, wenn Du einmal schriedst, das Rezgive in mir scheine ich von meiner Mutter zu haben, das Positive, soll Bürgerliche von meinem Bater. Nein, aller guten Gigenschaften in mir bin ich mir als ihrer Mitgift bewußt, dis auf den guten Stil, der ist bestimmt ein Erbstück von meinem Vater. Aber viele gute Gigenschaften, die sie hatte, vermisse ich an mir: daß die Fähigteit sit von Kleinsten, dies sie habte, der Geschäftigkeit im Reinsten hiedert, daß ei die Kunst verstand, durch gleichmäßig und sozusagen tassieft fortgesetzte Thätigkeit aller Gemüthsverstimmungen Meister zu bleiben, alle Schmerzen zu überwinden. Und wie geläutert von allem Irolschen war unter lauter irdischer Thätigkeit dies Gemüthl Sie verschmähte alle Ueberschwenglichkeit und allen Formendienst in der Meligion . . . Ihr Wahlspruch war ganz eigentlich der: sich nicht bienen zu lassen, nur halb ihrer werth . . . "

Wahr gegen die Mutter, ift er nicht minder wahr gegen ben begabten, boch gerfahrenen Bater, ber "ohne Gden hatte betteln geben fonnen". Wahr wie gegen die Eltern, ift er auch gegen die Frauen, die ihm lockend und liebend in ben Weg traten. Er hat den Fluch des Belehrtenftandes zu tragen (obwohl "nur meine Ungeschicklichkeit die eines Belehrten ift, mein Gemuth aber feinesmeas"), baf er, wenig gefellig, "fich in Wirthstöchter und Schaufpielerinnen verlieben mußte". Schmude Schwabenmadchen, die ben be rühmten Landsmann in romantischen Anwandlungen in der Studirftube unversehens heimfuchen mit tröftlichen Sodzeitsgebanken icheinen ihm trothem nicht die rechten Lebensgefährtinnen. Cher murbe er noch ber Bahl eines be freundeten Bfarrheren trauen: ein Unfinnen, bem Darffin begreiflicherweise fich verfagte. Als leibenschaftlicher Muft freund verliebt er fich in eine Opernfangerin; nicht Rlange nur aus fanggeübter Rehle, die volle, icone Geele itromt fie nach Straug im Liebe aus; bas Befte, mas an ihm ift an Runftbegeifterung und Liebe, vereinigte fich au einer Bluthe; in Bers und Brofa preift er die Rumftlerin, bie majeftatifche Ericheinung. Agneje Schebeft zeigt fich ibm von ber erften Begegnung an gewogen. Dennoch fampft a

fünf Rahre mit sich, bis er sie - nicht ohne ihr Buthun - heimführt, bis nach dem Trinffpruch eines galanten Tischredners Genie mit Genie sich verbindet. Sechs Rahre währt der unselige Bund, über deffen Berlauf wir zu wenig wiffen, um reden, zu viel, um vollkommen schweigen zu burfen. Er versteht das Berhangniß der Manner, die immer in diejenigen Weiber fich verlieben, die am wenigsten für fie paffen; endlich entwindet fich dieser Rinaldo diefer Ur= mida; er meidet ihretwegen die Heimat; aber patriae quis exul se quoque fugit, feufzt er, besonders wenn in bem Se eine Frau mitsteckt, von der ein ziemlich schlechterer Dichter als Horaz, diesmal wenigstens gang bezeichnend, gefungen hat: "Sie, die ich liebe, haffe, verstieß und doch nicht laffe." Ein Wehruf, der in den Briefen nur felten. jedesmal aber herzergreifend fortklingt, ein Nachhall des erlebten Gedichtes:

## Im Concert.\*)

Da sity' ich auf ber Gallerie, Wie es bem Grame ziemt, im Dunkeln; Im Saale brunten sitet sie, Wo viele hundert Kerzen funkeln.

Die Töne flattern burch ben Saal Wie Bögelchen in Luft und Scherzen Ich bent' an Dich, Du meine Qual, Du benkt an mich, ich spür's im Herzen.

Wir lauschen gleicher Harmonie Mit gleichgestimmten reinen Sinnen: Ach, konnten benn die Herzen nie Den gleichen Schlag und Ton gewinnen?

Doch tief und tiefer sinket schon Der Geist in träumendes Erinnern, Bernimmt statt Horn und Flötenton Rur noch das Schmerzenslied im Innern.

Die Töne schweigen, und zu Zwei'n Berlaffen Glüdliche bie Schwelle: Ich geh' allein, fie geht allein, Gin jebes nach ber öben Zelle.

<sup>\*)</sup> Poetisches Gebenkbuch, 1878. Strauß, Gesammelte Schriften, XII. 68.

Und ein Liebender und Leidender von solcher Kraft der Empfindung sollte fühl, spröd, melusinenhaft gewesen sein? (Wie das Bictor Cherbuliez in einer sonst sehr anmuthigen und gescheiten Würdigung von Strauß' Briefen im Januarhefte der Revue des deux Mondes behauptet hat.) Strauß, dieser geborene Familienmensch? Ach nein! Hätte er nur eine Frau gefunden vom Schlage seiner Mutter, er wäre ein ebenso glücklicher und beglückender Gatte geworden, wie er ein idealer Bruder, Bater und Großvater gewesen. Er war wohl auch in der Ehe wie in der Wissenschaft nur seinem strengen Wahrheitssinne treu, vielleicht allzu treu geblieben: die beiden tüchtigen Naturen

taugten nicht zur Lebensgemeinschaft zu einander.

Wahr wie gegen fein Weib und alle Blutsverwandten, war er auch gegen die Freunde. Bruderliche Liebe für Rapp, den er als Briefichreiber und Natur für feinesgleichen halt, hindert ihn nicht, dem anfangs empfindlichen Rameraben ichriftstellerische Berfuche auszureden. Die Wahrhaftigfeit felbst ift er auch in den nicht immer leichten Erörterungen mit Bifcher: "Er legt auch," fo fchergt Strauf einmal, "bem Freunde gegenüber die Waffen nie gang ab, und alle Augenblicke im Gespräche glaubt man gu bemerten, wie er an bas Seitengewehr greift." Bas bie Beiden im Innerften eint, nach jeder Berftimmung immer wieder gusammenführen mußte, ift die gleiche Genialität, die gleiche Redlichfeit in Leben und Lehre; diefelbe fchmabifche Rünftlernatur. Echte Diosturen ber Biffenichaft, theilen fie auch die gleichen poetischen Reigungen; ironisiren fie Beide gleicherweise ben eigenen poetischen Trieb. "Boefie, Philosophie," heißt es in Bischer's "Auch Giner"; "bringe nichts fertig. Ich bin ein ruftig marschirender Stelgfußmann." Im Geifte berfelben harten Gelbftfritit flagt Strauß von fich: "Ich bin und bleibe ein elender, wiffenschaftlichfünftlerischer Maulefel"; ein Gleichniß aus der Thierwelt, bas er späterhin burch ein anderes, minder boshaftes erfette: "Das mir gleichnamige Thier ift ein Bogel, aber fann nicht fliegen; ftatt der Flügel hat es nur Stummeln,

aber diese beflügeln seinen Lauf. So kann ich nicht dichten" die einzige bewußte halbe Unwahrheit in Strauß' Schriften - "aber ich habe nichts, weder Großes, noch Kleines geschrieben, wobei mir der Poet in mir nicht zu Statten gefommen ware." So waren burch aleiche Gaben und gleiche Leiden die beiden großen Ludwigsburger einander mahlvermandt. Die gleiche Bucht burch Kant und Hegel, berfelbe Forscher- und Mannesmuth, die gleiche Verfolgung burch Reloten: Großes und Kleines war ihnen sonst noch gemein. Grofies und Rleines ichied fie aber auch: Strauf selbst svaft einmal: seine Raten= und Vischer's Hundelieb= haberei sei bezeichnend für die Gegenfätze ihres Wesens. Rünftlerisch stand Strauß viel unbedingter zu Goethe als Bischer, dessen Shakespeare-Cult mitunter Strauß für übermäßig hielt. Den tiefften Zwiespalt rief aber bie Politik hervor. Der Ausdauer, mit der Straug gartfühlend und geduldig Bifcher jeden Beruf jum Bolt- und Staatsmann abspricht, tommt nur die Strenge gleich, mit ber er seiner eigenen Unzulänglichkeit auf diesem Gebiete gedenkt. Seine Gedanken und Beftrebungen find zu akademisch fein für Forum und Curie: im Getummel von politischen Rampfen gliche er Einem, der mit Federmesser und Lanzette, die an ihrem Orte unerfetlich find, in die Schlacht gehen wollte. Da man Strauß zum politischen Redacteur machen will, lehnt er fo furz ab, als ob man ihn zum Susarenoberft machen wollte. "Bischer und ich," so schreibt er einmal einem gemeinschaftlichen Freunde, "follten als Bolititer für einander vernünftigerweise gar nicht existiren, weil das Bolitische das Nichtseiende an uns ift." Während aber die gleiche Erfenntniß Taine und Renan gleicherweise von der Tagespolitit fernhielt, tonnte Bischer's streitbare, schon aus Runftlerfinn einem bewegten, öffentlichen Leben feurig qustrebende Natur sich nicht genugthun in brieflichen und gedruckten Rundgebungen seiner Hoffnungen und Besorgnisse für die vaterländischen Dinge. Im Unmuth fonnte Strauß bann wohl urtheilen: "Bifcher hat fein Quentchen politiichen Verstand bei so großen sonstigen Geistes- und Bergens-

gaben; aber gerade die letteren und die Phantafie verdunfeln ihm die praftische Ginficht." Indeffen wurde in ben Wirren von 1848 der ehedem unbefangenere Strauf felbft mehr und mehr aus einem Manne bes burgerlichen Centrums gu einem maßlosen Saffer ber Demofratie: "unter ruffifchem Despotismus fonnte ich, zwar mit beschnittenen Flügeln, doch noch exiftiren, aber Maffenherrichaft wurde mich vernichten." Der ungeheuere Widerspruch zwischen diesem politischen und seinem religiosen Standpuntte entging ichon bagumal feinen Correspondenten nicht: fie ftellten ihn gur Rede: "aber Rath weiß ich feinen," lautete die Antwort. "Ohne eine Revolution befommen wir feinen neuen Boden in der Religion und diefer läßt fich nicht legen, ohne eine Revolution herbeizuführen und zwar eine ziemlich bestialische, wenn die alte Religion die Leute nicht mehr recht im Zaume halt und die neue noch nicht ba ift." Mit rathfelhafter Ruhe lehnt er auch fpaterhin immer jedes Gingehen auf bas eigentliche Weltproblem, das er in der Theologie fo rundweg zur Sprache gebracht, in ber Bolitit ab: "auch ber Gedante an bas Beil, mas aus ben Trummern ber nachften Berftorungen fpriegen werde, fann mich fo wenig troften. als die Bewohner der verschütteten Besubstädte bei ihrem Untergange ber Gedante an die ichonen Beinberge beruhigen fonnte, die einft über ihren Grabern machien werden." Mit diefer politischen Ruhefeligfeit werden feine Entel nicht weit fommen. Mit den gleichen Argumenten wurde und wird ja Straug' religiofer Radicalismus von den "Halben" als heil= und ziellos angefochten. Bier rühren wir an die tiefften Bunden unferer modernen Welt, an ben - auch von Taine und Renan nur aufgedeckten, nicht geheilten - Bruch in ihrem politischen und religiösen Denfen. Strauf mar aufrichtig genug, in feinem alten und neuen Glauben diefe Schaben nicht zu verdeden. Renan aber ließ ihm mit vielen Lobsprüchen über das Buch biplomatisch fagen: "Er liebe bergleichen religiofe Abrechnungen nicht, die allemal einen Banferott herausftellen, ba man lieber in ber Stille ben Credit bes Saufes auf recht erhalten follte."

Wahr wie in seinem Credo des Unglaubens gegen alle Lebendigen war Strauß auch gegen den Tod. Da er ihm vorzeitig naht, als grausamer Beiniger, liest und vergleicht er Horaz und Catull; labt sich an Justis Winkelmann-Biographie, schreibt die sinnigsten lateinischen Widmungen: grußt feine Zwillingsentel mit Berfen, die aus bem ichonften Dichtergemuth hervorbrechen; bekennt fich mit aller Ent= schiedenheit gegen Schopenhauer's "grobe Welt-Unzufriedenheit" und zugleich zu Epicur, als bem Erften, ber es magte, den Menschen gang ohne Illusion dem Tode gegenüber zu ftellen. Boll um Boll fühlt er absterben. Die Chirurgen sondiren und operiren, "ber alte Strauf ift nicht mehr zu sehen, der Leichenbart, die von Morphium entfärbten und gefurchten Bangen fonnen nur noch einen gräflichen Eindruck machen": aufrechten Sinnes, gelassen, weise und witig benkt und bulbet er bis ans Enbe; ein moderner homo socraticus; in diesen letten heiteren und milben Aeufferungen feines reinen Sinnes unserem Gefühl näherstehend als der Sofrates des Bhaedon. Ultima mensat: jelig der Fromme und der Freidenker, der mit der Seelenstärke von David Strauß den Tag kommen sieht, "wo ber moriche Leib über bem Geifte vollends ausammenfturat".

#### III.

Dieselbe Regsamkeit des Geistes blieb bis an sein Lebensende auch Carl Vogt treu, der als 75jähriger "Erinnerungen und Rückblicke: Aus meinem Leben,"\*) mit dem übermüthigsten Studentenhumor aufzeichnete. Auch wer zuvor nie eine Zeile vom witzigen Autor der "Thierstaaten" gelesen, merkt nach den ersten Blättern, daß er in die seltene Gesellschaft eines Humoristen geräth, der Schnurren im muntersten Naturdurschenton vordringt und gleich auf den ersten vier Seiten ungescheut viermal mit der Selbstversständlichseit eines Rabelais oder der Vorurtheilslosigseit eines Natursorschers von natürlichen, in Weber's Capitel

<sup>\*)</sup> Stuttgart 1896.

Bfui einschlagenden Dingen redet. Bogt ift Beffenblut. Baterlicherseits führt fein Stammbaum auf ein Beichlecht von Metgern gurud, beren Schlächtermeffer in ben Sanden bes Nachkommen zum Scalpell fich veredelte. Mütterlicherfeits gehört er zur Familie der als Revoluzer berufenen Follen. Beitauf, weitab, von Raffel bis gegen Beidelberg, war die Gegend überfat mit Onteln und Tanten, Bettern und Baschen: fechs Wochen lang fonnte er gu Tug im Land herumreifen, täglich an einem anderen Ort nächten und bennoch nie in einem Wirthshaus einfehren muffen. Da lernte er zuerft Rord und Gud icheiden, nach munderlichen Merkmalen: je nachdem der Bein aus Fuß- oder Bafferglafern getrunten, je nachdem als Reftgericht Bansober Truthahnbraten aufgetischt wird. Auch die Follen und Bogt mußte er bald gu fondern: jene blond, diefe braun, die Blonden meift von fünftlerischem, die Braunen porwiegend vom Trieb zur positiven Biffenschaft erfüllt. Aus folder gedeihlicher Mijdjung von Braunen und Blonden, füdlichen und nördlichen Temperamenten gedieh unfer Gatirifer, das Rind urgefunder Kernmenichen: die Mutter eine Doppelgangerin der Frau Mja, der Bater ein Mufterargt: ein Eltern- und zugleich ein Erzieherpaar, von dem jeder Singienifer und Badagog lernen fann. Gie liegen Carl, wie bie anderen Jungen, frei gewähren. Und fo muchs er auf, querft ein wilder Baffenjunge, ber bei jedem Unfug, leider auch bei jeder Sinrichtung, dabei fein wollte; dann der rechte Range als Ghmnafiaft; hernach einer ber in jedem Betracht erften Borer von Juftus Liebig. Un bem, mas Bogt in diefen erften 18 Biegener Jahren gefehen, getrieben und fich gemerft hat, fonnten fich nach feiner eigenen Bemerfung gehn Dickens die Finger lahm ichreiben. Uns genügt einft weilen Bogt felbft, der mit feinen allerhand Sumoren ein Dutend gewerbsmäßiger Bigbolde verforgen fonnte. Die Giegener Professoren und ihre Gegenstücke in der "Borjerschaft," die Burft=, Rappen=, Bier=, Dach= und verrudten hofrathe; die grotesten, gleichsam einem tomischen Roman entsprungenen Schulpedanten; die Forfter, die als Acten nur

"ihre Bäume" gelten laffen; die Pfarrer, die ungalante Bauerngatten in der Erhorte rechtschaffen ohrfeigen; Menschen und Abenteuer, Flüchtlingshat dies- und jenseits bes Rheins, das vorsintfluthliche Schweizer Universitätswesen der Dreifigerjahre, der junge Gottfried Reller und der alte Ofen, die Gletscherforschungen mit Agassis und Defor: all das lebt vor uns, greifbar, horbar, ichaubar: in Zeit= und Sittenbilbern, in putigen Anekboten und Räuzen, wie sie in solcher Fulle, so leicht und luftig nur ein spöttischer Blauderfünftler sui generis zur Stelle ichaffen fann. Bissiger als Reuter und plebejisch gemuthlicher als Beine, realistischer als Raabe und ohne den leisesten Sauch von jeanvaulisirender Empfindsamkeit, mare Carl Boat mit den Urbildern seiner Erinnerungen der rechte Stofflieferant für ben Entbeder eines alt=, neu- oder richtiger mittelbeutschen Seldwyla. Der Ernst fommt in vernünftigen Schul- und querföpfigen Staatsreden zu Wort. Der Grundton bes Schreibers wie des Lefers bleibt aber herzhaftes, herzbefreiendes Gelächter. Und bei allem Grobianismus wickelt fich diese lette Schrift Bogt's ab - um das Urtheil eines ichwerfälligen Professors über seine erfte, die Doctors-Differtation, zu wiederholen - "glatt wie ein Seidenfaden".

Welch ein Absturz von diesem "Gipfel der Fidelität" zu den braven, wohlgemeinten, nur gar zu "weihevollen" Lebenserinnerungen von Jatob Moleschott: "Für meine Freunde."\*) Während Vogt beständig Suiten reißt, pontificirt Woleschott unablässig. Wo der geborene Hesse, dreist dis zur Ungezogenheit, in niederländischer Manier sich überdietet, geberdet sich der geborene Hollander Moleschott durchweg als seierlich orgelnder und orakelnder Hohepriester der freien Forschung. Auch Moleschott ist der Sohn eines Arztes. Auch er wächst dei idealen Eltern auf. Aber auch wenn Zwei dasselbe erleben, erleben sie es nicht auf dieselbe Weise. Bon der Geburt dis zur Berusung nach Zürzich der späterhin

<sup>\*)</sup> Biegen 1895.

auf Cavour's Bunich die Berufung nach Turin folgt, geht Moleichott's Bericht immer in gleicher jeraphischer Ueberichwänglichfeit fort. Luft und Leid, nothgedrungene Entlobung und verzudte Berlobung, die Baffengange im Dienfte von Teuerbach's Weltanschauung und die Rante der Neider, die Wonnetrunkenheit der Freundesumarmung und der Beroencult für Forfter und Lifgt, Goethe und Beethoven: Ernftes und Gleichgiltiges - benn gelacht und genecht wird in bem gangen Buche nicht - ift immer nur auf ben einen, einförmigen Prophetenton geftimmt. Richts liegt uns ferner, als Moleichott's Berdienfte gu beftreiten; mit Recht rühmt er fich, Gottfried Semper als Baumeifter des Buricher Bolntechnifums burchgesett zu haben; mit etwas größerer Gelbsttäuschung nimmt er Renan's Dantbrief für feinen Rreislauf des Lebens, ces deux beaux volumes pleins d'une si haute philosophie, gar zu ernst: Renan war, wie Alexander v. Sumboldt und Bictor Sugo, nicht gar all pedantisch mit aufmunternden Dantschreiben (nannte er both nur im Sinblide auf folche ber literarischen Artigfeit entstammende Bufchriften feine Correspondeng einmal lächelnd ma honte). Wie fich indeffen der Lebende über alle Bechielfälle mit feinem schönen, Ulrich von Sutten entlehnten Bahlfpruch tröftete, "Ein Berg läßt fich nicht franten, das guter Meinung ift", tritt man dem Andenten des Gefdie denen nicht nahe, wenn man auch über den Autobiographen das Urtheil abgiebt, das ein wohlgesinnter Naturforicher über den Mann der Biffenschaft gesprochen: "Moleschott war eine mehr auf Dratorif und Decoration angelegte und durch Diefe wirfende Natur; fein lebhafter Beift ging nicht in bit Tiefe."

So sagt Theodor Billroth in seinen Briefen,\*) de uns die lückenlose Entwickelungsgeschichte eines armen Pro digersohnes von der Insel Rügen geben, der zum populärsten Mann von Wien, einer der ersten Chirurgen seinen Beit und ein moderner Doppelgänger der genialen Universal

<sup>\*)</sup> Hannover und Leipzig 1896.

menichen der Renaissance murbe. Wie bei Strauf läßt sich auch bei Billroth von der Studentenzeit bis an fein Ende iede Lebenssvur in den Briefen aufzeichnen. Im Gingangsbriefe, dem Brachtftud eines unbewußten Gelbitvortrats. feben wir den jugendlichen Mediciner, der für die Jenny Lind schwarmt und durch feine Schönheit und Ritterlichfeit auch ihr besonderes reines Wohlgefallen erregt. Wir folgen ihm auf die Rliniken von Göttingen und Berlin, auf die Lehrfanzeln von Zurich und Wien. Wir find feine Reisegefährten nach und aus den Kriegslazarethen von 1870: "ba giebt es bald keinen Quadratzoll am menschlichen Leib. wo ich nicht eine Schuffwunde fah." Wir lernen ihn fennen und lieben als den selbst= und neidlosen Lehrer, der Tau= fende von Jungern mit seinen Sandgriffen und Meiftergeheimnissen (soweit die überhaupt erlernbar!) ausrüftet und von Lüttich bis Königsberg die wichtigften "Thronftühle" ber Chirurgie mit seinen Schülern besett. Wir treten in ben Freundes- und Rünftlerfreis, den er gaftlich in sein Saus zieht zu Wiener Symposien, die nirgends ihresgleichen finden und finden werden. Wir werden die Bertrauten um ein tiefes Wort Billroth's zu gebrauchen - seiner inneren Biographie: wir neigen uns der Große, die fich in Worten und Berjen des Dankes nicht genugthun fann für ben Lieblingsmeister seiner Lieblingstunft: Johannes Brahms. Wir begleiten ihn auf Berufs- und Luftreisen nach Betersburg und Liffabon, nach London und Balermo, nach seinem Landsite am Wolfgangsee und feinem letten Aufenthalt in Abbazia. Wir machen seine vergeblichen Rämpfe - für ein menschenwürdiges Rrankenhaus, seine ausbauernben, nur durch seine königliche Freigebigkeit siegreichen Bemühungen für die Begründung einer Pflegerinnenschule und bes Rudolphinerhauses mit. Wir sehen seine Rampfe mit harten Bureaufraten und härteren Reidern im Brofefforen= collegium; wir hören seine Reben in ber erften Rammer über die Aufgaben des Arztes im nächsten Weltfrieg und bie eigenrichtigsten Geschmacksurtheile als Niederschlag einer alles umfaffenden Lecture: Rosegger's Gottsucher und LasTe i mu Beirer namenntene friedung uner Monne ene Recurring in michering Current Lucientes and timere Line Sir mentamen disserringrame und Oners mirrant, in Jenen ber intiline Buter für feine Dinfinen Gife err unter. Dir werten jemaen eines ametanmen beiden: mit uttommen Rarinrums, des den meinen in anne Town Evenstimiter um Tuien. Jeneau und zu Ennesmilian uringan. Er indum migen minn sonnt sie n nien Swere in nien Bereinsman inne Sweise im Ber iener mit den bengen und den Interenter beier Geibe in Suelleite und in Incurentiitet, un Lanner und an Curamonenia, 25 renen Sanier uner Lenner und die respectives Sommer einer Freez und mersche fin an Direct. Teveral wast nur mer Stannen, der He renine em Información une Secucionaria, com Sidanes me uneiner fremorae, in oader riner, miner Mend n mieren Imen nieutig mit erendig unseien. Ale liet r im inn konsums rateur. Er Morm jeiner diretnimen Ind Ind Inderivere auter der Kerintidkin mint den Sien iber Sieben und konnen dumm. Ant ein mier Menich fann ein einer Ales eine fin Areife feiner franten und Junger "mi er denen Antier zu beneiden". Bis ein den reinwert, fi eine Immedt it berzweiselie Filler: Pam uner unrertinen Operation regies in eine merceritur den. Mit werden Mick ie und bente anich: meine au ecen. Ju mire fe werd ecen. amiere Kruft if a unsalfmaner. Ein Jahrander: des im deigerndes Birens nome in moer, dim fenne in neilende eines than. Die Semignat, mener mesatemar zu neben, und n mien: De Bergweifung der umwen Kimiter, die ihr Semener inen Lemmeduniden menand plendibungen finner der Meniminere pangen Jammer. Die Grengen der Menichmer mit I armeren mit Bemge. Mein die einmal mit des Burmiiche Borr mi feine Linnen: Das Leben ift en Immerimaria, zu dem der her hen Ind ichtiger Und when eight substitution was and eight mide mide mi Ber mit Menidentage:

"Bährend Sie vor allem" — so schreibt er einem eifervollen-Freund — "von haß gegen das Mittelmäßige und Miserable erfüllt werden und mit heroischer Impetuosität darauf lossahren und dadurch am meisten zu nüben glauben, hat mich eine decennienlange Erfahrung als Kehrer der Jugend gelehrt, daß ich, für meine Person wenigstens, mehr wirte und prattisch mehr erreiche, wenn ich vor allem das Gute und Lüchtige anerkenne, fördere und lobe, das Mittelmäßige und Schlechte unbeachtet beiseite lasse und ihm nur dann einen Fußtritt versetze, wenn es ausbringlich hervortritt."

Eine Lebensregel, die uns Allen, nicht zulett dem Rritifer, zum Beil gereichen sollte. Sie fteht dem Meifter an, der ein andermal erklärt: "Der Mensch ift doch bas beste Thier, wenn sich auch unsere modernen Schriftsteller bemühen, es fo schlecht als möglich darzustellen." So findet Unsereiner in diesen Briefen mehr Troft, Anregung und echte Lebensweisheit als in ungezählten Unterhaltungsbüchern. Denn das Schauspiel einer großen Natur ift so übermältigend, so unvergleichlich erhebender, als die meiften Schöpfungen der modernen Runft, daß ein Mann, der felbst zeitlebens mit Rraft ber Literatur gedient, fich gleicher Gin= sicht nicht verschließen konnte: J'en suis là, maintenant heifit es im Rournal von Edmond v. Goncourt — c'est qu'un livre comme le second volume de la correspondance de Flaubert m'amuse plus à lire qu'un roman, qu'un livre d'imagination. Nun erst Gaben, wie die Briefe von Strauß und Billroth, diefe Erbauungsbücher unferes Geschlechtes, diese mahren Geschichten mahrer Weltheiliger!

# II Jen Luik

### T- 46

der i me direct manus and in as in the or is in the contract of the contract o mer i line d'un et desert une et mon Jenne um militare in in referred to the restriction from and server American miner are in the case from the same 1000 mile i berief den in deriver bei mile very mile mile including anchor. ne ementerne Mirre bereit be Salundamere feine time antica Caran in man tenting in THE THE PROPERTY OF THE RESERVE THE रामानामानानेत्र केरावर र जात गार का है। Land treat in their beine diener Time and the second second nem mit teer meemit in title 22 teranication be name arise di ar inn la Zuica desc median Same and a tree mis emini er respecte et ett interferiori erine Ime in Immin in the bearing र्रोट स्टाम्बेस 🖂 एक्स्प्रेस्स एव र स्टार्ट स्टाब्ट restriction of the second real man be beingt

<sup>-</sup>

Dichterwald ift mehr und mehr zum botanischen Schulsgarten geworden, in dem vor jedem Zwergbaum; vor jeder Gifts, Heils und Schattenpflanze sorgsam Täfelchen mit gelehrten Angaben über Namen, Alter, Fundort u. f. w.

angebracht ericheinen.

Angesichts diefer bald ehrlichen, bald windigen Betriebfamteit zu Gunften unferer "Deueften" erwacht ab und gu felbft in rubigen, urtheilsfähigen Ropfen ber Wahn, daß folder Gifer ber Ganger und Rampfrichter boch nur bei annahernd gleichem Gifer ber Borer gebeihen fonne: "Es werden," fo verfichert Biefe, "nicht nur jedes Sahr unendlich viele inrifche Schriften gedruckt und verlegt, fondern auch - es ift merkwürdig genug - gefauft." Diefer Erfolg blüht aber nach meiner Erfahrung weit weniger ber von Tille fogenannten Eprif von heute und morgen, als ben Meiftern von geftern und allezeit. Goethe und Moerite, Beine und Chamiffo, Gichendorff und ber Ganger der Müllerlieder werden allerdings immer wieder neu aufgelegt, und das mehr noch als in den Buch-, in den Notenbrudereien ber gangen Belt. Gie und fehr Benige ihres= gleichen haben in den deutschen Tondichtern mahlverwandte Bundesgenoffen und in den Liederheften von Schubert, Schumann, Rarl Loewe, Brahms, Robert Frang u. f. w. mufitalifche Unthologien gefunden, mit deren Berbreitung und Beliebtheit weder Bolff's altväterifcher Poetifcher Sausichat, noch Theodor Storm's claffifches Sausbuch aus beutichen Dichtern wetteifern fann: in Die fernften Gernen geht die Melodie ihres Bortes erft auf Flügeln bes Gefanges.

Es ist ein schlimmes Zeichen für unsere Jüngsten, daß ein Gleiches nur selten einem der Ihrigen, wie dem begabten Detlev von Liliencron, widerfährt. Umsonst nehmen die Virtuosen ihres Kreises den Kampf auf mit Malern und Bildhauern; vergeblich spielen sich Andere, als Apostel von Mary und Nietziche, zu Anklägern aller Schäden und Schwächen der himmlischen und irdischen Weltordnung auf; umsonst beschämen sie durch naturtrene Schilderungen

der Ueber- und Untermenschen unserer Freuden-, Buchtund Krankenhäuser den Frrenarzt und die Geheimpolizei: Eines bringen sie doch nicht fertig: das von Marie Sbner auf die fürzeste Formel gebrachte Jdeal aller lhrischen Kunft:

### Ein kleines Tied.

Ein kleines Lieb, wie geht's nur an, Daß man fo lieb es haben kann, Was liegt barin? Erzähle!

- Es liegt barin ein wenig Klang, Ein wenig Wohlkaut und Gesang Und eine ganze Seele.

Die Schöpfer folcher Bunderwerfe des Bolfs- und Runftgefanges waren immer felten; im Beitalter ber Breffe und der Parlamente murben fie immer feltener, wie Rade tigallenichlag verhallt, wenn ungezählte lüfterne Sperlinge durcheinander zwitschern und die Raben ihr Gefrächze anheben; in der Gegenwart icheinen fie allmählich völlig auszusterben, fo daß manche nichts weniger als poefiefeindliche Forscher und Künftler an ber Zufunft unserer Eprif zweifeln, zum mindeften eine Beit ber Brache erwarten und fordern. Man fennt bas harte Wort von Gervinus: Unfere Dichtung habe ihre große Beit gehabt, nun muffe ftartes politisches leben an die Stelle von muffigem Lippenfechten treten. Nicht viel anders urtheilte 1860 in einer feiner Erftlingsichriften, dem Effan über Bebbel, Beinrich von Treitschfe; er beflagte es nicht allgu bitter, daß die gesammte Lyrif heute lediglich von Frauen gelegen werbe, und felten nur ein Mann von Beift in verschämter Stille an feinem Borag ober an Goethe's romifchen Elegien fich erquide: "Die Barte, ber Beltfinn, die Aufregung bes mobernen Lebens verträgt fich wenig mit ihrifder Empfindfamfeit." Roch icharferen Ausbrud gab Guftav Frentag faft am Ende feiner Tage ahnlichen Gefinnungen; in feinen Erinnerungen widmete er der Brofa marme Borte: "Die ungebundene Rede ift in unserem wirklichen Leben ein wundervoll ftarfes und reiches Inftrument geworben, burch

welches die Seele alles auszutönen vermag, was sie erhebt und bewegt. Deshalb dürfen wir auch ihre Herrschaft in ber erzählenden Dichtung nicht für eine Minderung, sondern für eine Berstärfung des poetischen Schaffens halten." Den Ursachen dieser Berdunkelung unserer neuen Lyrit durch andere, scheindar nüchternere Kunstmittel ist niemand tiefe und scharfsinniger nachgegangen, als ein, philiströser Answandlungen unverdächtiger Boet, Gottfried Keller:

"Was die deutsche Lyrik seit Goethe und dem Wiederfinden ber alten Boltslieder, bann burch bas Erwachen ber Baterlands= liebe und freiheitlicher männlich nationaler Regungen an klaren und tiefen Tonen erreicht hat, wird in vielfach blühender Melodie ge= fungen. Horcht man aber aufmerkfamer bin, fo wird man bemerken, bağ biefe reiche Lyrit, mas bas Wort betrifft, bereits ftille fteht und fich auszufingen anfangt, wo nicht icon ausgefungen hat, wie übrigens icon oft behauptet wurde. Steht aber bas Wort ftill, fo werben balb auch bie Tone einschlafen. Es ware ber Milhe werth, wieder einmal zu untersuchen, worin die Neuheit in der Poesie bestehe: wahrscheinlich kame dabei heraus, daß es überhaupt nichts Reues giebt unter ber Conne. Seit man dinefifche Lieberchen kennt, welche eine melancholische Landschaftsstimmung ausdrücken, wie etwa Lenau's Schilflieder, tann man nicht mehr hoffen, mit etwas menschlich Reuem aufguziehen, wenn man nicht bie ethno-graphischen und bergleichen Dinge für bas poetisch Neue halten will. In der That ift felbst der Weltschmerz, den man für das Moderne hielt, fo alt, wie feine zwei Burzelfilben. Auch in ber Form ift es fo . . . . Gin grauer Strichregen allfeitig gleichmäßig gefdidter Berfemacherei, verbrieglich und fast eintönig, bebedt bas Land; wo ein fcheinbar neuer Rlang ertont, ba zeigt gleich bas nächte Jahr nach bem Erfolge, baß nichts nachhaltiges, Nothwen-biges baran war, indem ber Glidliche nicht im Stande ift, fort-zufahren, ben Klang noch schwer zu wiederholen. Der Geift schwebt eben nicht über einem Glase Baffer, er schwebt über ben Baffern. Goethe's Lieb entftand aus ber traftvollen Empfindungsfähigteit und ans ber Sehnsucht bes borigen Jahrhunderts und fo fort. Belche Bewegtraft wird fich jest mit bem Gingeltalent vermablen, um uns aus jenem Regen ju erlofen ? . . . Führt bie Lyriter an Wind und Sonne bes offenen Boltslebens, laff't fie, ftatt binnen Jahresfrift gange Banbe gufammenguftoppeln, vorerft Ruf und Ebre baranfeben, nur Gin gutes Lieb zu machen und mit bemfelben gu fiegen. "\*)

<sup>\*)</sup> Gottfried Keller: Um Mythenstein (1860), neugebruckt in Keller's "Nachgelassenen Schriften und Dichtungen". (Berlin 1893.)

Ein weiser Rath, den leider nur allezeit und allerorten sparsam wachsende Männer vom Schlage Gottfried Keller's zu befolgen vermögen. Was unserer siechen Lyrik aufhelsen könnte, weiß ja — wie in Grillparzer's boshaftem Consilium medicum — jeder Landbader zu sagen: Frau Poesie fränkelt verwitwet seit manchem Jahre und alle gelahrten Specialisten wissen sie nicht zu curiren, bis ein zuletzt zu Rathe gezogener Dorfarzt lachend erklärt:

Die Biffenichaft hier wenig tann, Der guten Dame fehlt ein Mann.

Bundermänner derart find aber nicht auf Commando zur Stelle. Geniale Bäter haben nicht nothwendigerweise ebenbürtige Söhne, noch seltener Kindes- und Kindeskinder, die ihre Begabung in gleicher Beise bethätigen, wie die großen Borsahren. Wer heute nach deutscher Größe ausschaut, macht eher vor Bismarck und Helmholt, Siemens und Röntgen Halt, als vor den Rusern und Schreiern im Streit unter dem lyrischen Nachwuchse — ganz zu geschweigen der schon von Scheffel's epischem Charakterkater Hiddigeigei so munter abgeführten "Kleinsten der Kleinen":

> Sind wir Katen verstummt, so singt die Maus, Dann schnürt auch die ihren Bünbel; Zuletzt jubilirt noch in Saus und Braus Das Infusoriengesindel.

Und wenn das "Insectens und Insusoriengesindel"
nur immer noch jubiliren wollte! Hentzutage steigen die
putgigen Kerlchen entweder in die Tiefe, um die sociale Frage im Ameisenstaat zu studiren, oder sie versteigen sich
wie Mückenschwärme in höhen, aus denen sie geringschätig
auf unser erbärmliches Menschengewimmel herabblicken. Weh' uns thörichten Sterblichen, wenn sie uns hernach mit
ihren aus der Mückenperspective stammenden Weltgedanken
heimsuchen: der Geheimschrift schwerverständlicher Runen
und Hieroglyphen, in denen "die hochgezogene Seele eines
Dichters wie Stefan George"\*) sich mehr versteckt als

<sup>\*)</sup> Blätter für bie Runft, Berlin.

offenbart, gesellt sein Dolmetsch, ein jugendlicher, sonst geschmackvollerer Poet einen Schlüssel, mit dem Unsereiner nicht mehr anzusangen weiß, als ein Papua mit dem Vexirsschlosse einer Stahlkammer:

"Die angeborene Königlichkeit (!) eines sich selbst besitzenben Gemuthes ist ber Gegenstand ber brei Bücher. Nichts ist ber Zeit frember, nichts ist ben Wenigen werthvoller. Die Zeit wird sich bes gnügen, aus ben schlanken (!) thrannischen Geberben, aus ben mit schmalen Lippen sparsam gesetzen Worten, aus bieser leichtschreitenben, hochsöpfigen (!) Menschlichkeit und ber im unsicheren Lichte berfühen Morgenstunden gesehenen Welt einen seltsamen Reiz zu ziehen. Einige Wenige aber meinen nun mehr um ben Werth des Daseins zu wissen, als vorher."\*)

Bermag voraussichtlich auch feiner unserer Lefer ben Sinn folden Unfinnes zu deuten, fo mare es doch unbillig, alle Jungen für ähnliche Verkehrtheiten einzelner, jede Barodie durch ihre Geistesproben beschämender "Jahrhundert= ender" bugen zu laffen. Alles Unfraut vermag nicht die Triebe des einen und anderen Senffornes zu übermuchern, das freilich lang vor den Neuesten tapfere Alte ausgestreut haben: in Deutschland Gottfried Reller, in dem friedlichen Sängerstreit mit dem Haffer aller Dampfmaschinen Juftinus Rerner: in Frankreich Sainte-Beuve in den sinnvollen Gebanken über Maxime Ducamp's Chants modernes (einer Rritit, die, wie fo oft bei unserem Meister, mehr werth ift als die besprochene längstverschollene Bedicht= sammlung), por allem aber in den fühnen Weissagungen einer gang neuen originalen Literatur ber Bufunft in einer gang neuen Gesellschaft der Zutunft.\*\*) Die Frage lautet furz und durr: Aft unfere moderne, häßliche, raftlose Welt ber Gifenbahnen und Riefenfabriken mit der Unnatur unseres Grofftadtlebens und dem Maffenelend unferer Lohnsclaven überhaupt noch dichterischer Bewältigung werth und fähig? Rann es inmitten aller herzbeklemmenden Kriegssorgen, im

<sup>\*) &</sup>quot;Die Zeit." Wien. VI. Band, Nr. 77.

\*\*) In ben leiber nur fragmentarischen Schlußbemerkungen von Sainte-Beuve's Proudhon. 4. Auflage. Paris 1873. S. 318 bis 349.

Getümmel des nervenzerstörenden internationalen Welts verkehres, im Glaubens= und Classenkampse der Zeit noch Sammlung, Selbsteinkehr, lhrische "Wurzelruhe" geben? It aus der neuen Welt nicht ein= für allemal mit dem

Frieden des Bergens jede Gangerluft gewichen?

Wer ware so vermessen, abschließende Antworten auf solche Fragen zu wagen? Wer aber möchte nicht zu den Hossenden sich stellen, die, wie Vischer, noch mehr als Eine Erneuerung der Kunst in einer durch technische Wunder versüngten, durch unvermeidliche sociale Umwälzungen gewandelten Menschheit erwarten. Der Reiz dieses neuen Weltbildes ist Gottsried Reller nicht nur in Worten, sondern in fraftvollen Werten aufgestiegen. Wie er in dem Wettgesange mit Kerner die Locomotiven als die Eliaswagen der Zeit pries, die auf Sturmessslügeln des Geistes durch Gebirgsstöcke und über Wolkenschwaden hinsausen, malt er ein andermal mit festen Zügen das Phantasiestück einer

## Beitlandschaft.

Schimmernd liegt die Bahn im tiefen Thale, Ueber Thal und Schienen geht die Brücke Hoch hinweg, ein Thurm ift jeder Pfeiler, Kunftgekrönet in die Lüfte ragend, Zu den Wolken weite Bogen tragend.

Wie ein Kömerwerf, boch neu und glänzend, Binbet wald'ge Berge sie zusammen; Auf der Brücke fahren teine Wagen, Denn krhstall'nes Wasser geht dort oben, Dessen fromme Fluth die Schisser loben.

Unten, auf bes Thales Gijensohle Schnurrt hindurch ber Wagen lange Reihe, Hundert unruhvolle Herzen tragend Straff von Nord und Süb mit Vogels Schnelle; Drüber streicht das Fischlein durch die Welle.

Langsam, wie ein Schwan, mit weißem Segel, Herrlich auf bes Himmels blauem Grunde Oben fährt ein Schiff von Ost nach Westen; — Ruhvoll lehnt der Schiffer an dem Steuer: Ist das nicht ein schönes Abenteuer?

Und Eines Sinnes mit dem Schweizer Dichter träumte auch der fühle Runftrichter Sainte Beuve von ungeahnten Eroberungen im Reiche der Dichtung unter der Ginwirfung bes großartigen Märchenzaubers unserer neuen Naturforschung; von einer neuen, die Massen mit neuen Beilsbotschaften ergreifenden und verbrüdernden Beltdichtung. Ja, sein Fernblick richtete sich besto zuversichtlicher in die Rufunft, je deutlicher er das Versiegen der schöpferischen Rraft in der Gegenwart erfannte: "Je genauer wir alles erforschen, besto schwächer wird unsere Ginbilbungsfraft. Die Rritit ichilt umfonft, ichlägt vergebens mit Banden und Füßen um sich. Der Schöpferhauch rührt sich erft, wenn es Gott gefällt."\*) Und trot alledem blieb er der Browhet eines neuen, von bem goldenen grundverschiedenen, eisernen Zeitalters der Dichtung. Er hat den Messias der ihm fo ficher vor Augen ftehenden neuen ursprünglichen Runft fo wenig erlebt, wie das in dem vollen Menschenalter feit feinem Beimgange erwachsene Geschlecht. Dennoch bleibt sein Wort aufrecht: vernehmlicher denn je rauscht der Hauch einer gewaltigen Zeitenwende durch die Welt: die wird, die muß ihre gottgefandten Sprecher finden nach dem Dichterworte Reller's:

> Gott hat zu feinem Zeugen Geordnet ben Gesang, Der wird nun nimmer schweigen Die Ewigkeit entlang.

> > II.

Auch wir Lebenden können nur munschen, nicht hoffen, das Aufsteigen solcher sieghafter Neuerer zu schauen. Besicheiden wir uns einstweilen mit redlichen, von Abolf Fren sinnreich befungenen

<sup>\*)</sup> Causeries du lundi. XII. Band, S. 16.

### Epigonen.

Starte Rachhut find wir Epigonen, Die im Zelt ber großen Uhnen wohnen, Ihre roft'gen Schwerter, ihre Schilbe Sind uns keine Behr im Kampfgefilbe, Aber unter ihren lichten Fahnen Schreiten wir zum Sturm auf neue Bahnen.

Noch immer ist unter ihresgleichen mehr Kraft und Ernst zu sinden als bei den meisten Schwarmgeistern da Jüngsten: wenden wir uns deshalb ein paar, weder bei Biese noch bei Busse und Tille genannten Lyrikern zu, die mit reinem Sinn im Dienste der alten Kunstübung stehn: zunächst zwei alten Herren: den Spätfrüchten des 76jährigen Abolf Pichser\*) und den Spätherbst

blättern von &. 2B. Weber. \*\*)

Weber's "Nachgelaffene Gedichte" haben, zumal im fatholischen Deutschland, ebenso raich ihren Weg gemach wie zuvor sein "Dreizehnlinden", das bei ber 70. Auflage hält; in wenigen Wochen brachten fie es zur 12. Auflage. Ihre negativen Gigenschaften find bemerkenswerther als ihr positiven Vorzüge. Sie sind erfreulich, nicht bedeutend. Gim reine, glänbige, dabei friedfertige, gut deutsch gefinnte Berfönlichkeit außert fich redlich und mild. 3m Leben fteht ber wackere Mann als tüchtiger Argt. Die Boefie ift dit Tröfterin feiner Muße von früher Jugend an. Er meiftent als Uebersetzer aus dem Schwedischen, Danischen und Eng lischen die Sprache; er zieht nordische Wucht dem Formenglanz des Sudens vor, obgleich er fehr anmuthig im Sonett zu spielen weiß; er erzählt in Ballaben schlicht und warm, nie überlegen: am gewinnendsten trifft er ben Bolls ton im

<sup>\*)</sup> Leipzig 1896.

<sup>\*\*)</sup> Paberborn 1896.

#### Chriffbaum.

Der Winter ist ein karger Mann, Er hat von Schnee ein Röcklein an; Zwei Schuh von Gis, Sind nicht zu heiß: Bon rauhem Reif eine Mütze, Macht auch nur wenig Hitze.

Er klagt: "Berarmt find Felb und Flur!" Den grünen Christbaum hat er nur; Den trägt er aus In jebes Haus, In Hitten und Königshallen: Den schönsten Strauß von allen!

Derber als ber norddeutsche ist der süddeutsche Katholik If Pichler, bessen "Gedichte verschiedener Art" als to das italienische Sprichwort tragen: Tempo e paza maturano anche le mispole. Einzelne bleiben unreif, re werden überreif, die vollkommen reisen sind ausnehmend achaft. Pichler ist Natursorscher und Naturschwärmer. Am lsten ist ihm in der heimischen und in der italienischen irgswelt. Im Appenin fand er das unvergesliche Urbild ichönsten poetischen Erzählung, den einzigen Fra afico. So sind ihm himmlische Sphärenklänge so wohl aut, wie der Rüpeltanz der Dorsschenk und das Truzbes Gemsjägers. Die gleiche Mischung volksmäßigen, inter an Grobianismus streisenden Humors und erdzückter Friedensmusik sinden wir wieder in den ungleichshigen Stücken der Spätfrüchte.

Nicht bem Lieb ber Nachtigallen Rur mit bem ber Alpenmeise Will ich meinen Sang vergleichen Und die kurze Strophenweise. In des Südens Lorbeerhainen Hörft Du ihren Schlag erschallen, Möge Dir im rauhen Norden Dieses rauhe Lied gefallen.

Rauh und gefalzen, oft an Grillparger's Berbitterung gemahnend, ift allerdings Bichler's Spruchweisheit. Richt umfonft fliegen Deutsch und Balfch in bes Tirolers Abern gufammen; "deutsch zu lieben, malich zu haffen, weiß er ftets mit achten Flammen". In der Politit ein feuriger beutscher Patriot, in Glaubensfragen ein duldfamer Simmelspatriot, blieb er im Leben und Denfen fich felbft getreu. Alle Schalen feines Bornes ergießt ber gange Mann über die Beuchler und Schmeichler, die Ehren und Namen erichlichen haben, indeffen redliche Rünftler, wie Anfelm Feuerbach, "am Bublicum erfroren". "Die Schmach, die Unwerth ichweigenden Berdienft erweift," ift auch bas Grundmotiv des bedeutenoften Studes ber Spatfruchte: der Dichter. Der cant der Welt, die den Poeten im Leben verhungern und nach dem Tode "im Papierforbe, der Balhalla des beutschen Bolfes", verfinfen läßt nach einer verlogenen pomphaften Leichenfeier, ein oft behandelter Borwurf, wirft in Bichler's wildem, niemals felbstgefälligen Bornesausbruch aufregend, wie ein unverdient erlittenes, unfühnbares Unrecht, beffen Augenzeugen wir unverfehens werden: grausiger noch als das Berenbild: die alte Urichel, dies Meifterftud grotester, vollsmäßiger Laune, bas zu bauern verdient, wie die meiften anderen milderen und herberen in ber Galerie von Bichler's "Todtentangen".

Scharf geschieden von diesen Holzschnitzereien Bichler's, ist der gleichsam aus Erz getriebene oder in Marmor ge bildete Todtentanz des Schweizer Dichters Abolf Fren.\*) Wärmt und erhitzt uns bei Pichler die eigene, im guten Wortsinne plebesische Glut des Erzählers, so bändigt den Beschauer von Fren's Todtentänzen die aristofratische Selbstbeherrschung des strengen, seinen Künstlers, der nicht umsonst zu den Füßen Gottsried Keller's gesessen und aus dem Landsmann der Jünger und Lebensfreund von

<sup>\*)</sup> Aarau 1895. \*\*) Frey, Frinnerungen an Gottfried Keller. Leipzig, 2. Aufs lage, 1893.

Conrad Ferdinand Mener geworden ift. Frey entstammt einem eidgenöffischen, friegstüchtigen Geschlechte, in dem die ftreitbare Tradition seiner Beimat fortlebt. So laut diese Stimme bes Blutes aber, nicht bloß in seinen Dichtungen. fondern auch in Fachschriften über helvetische Beeres= verfassung sich äußert, nicht minder laut meldet fich ber angeborene malerische Sinn, der Fren - wie ehedem Gottfried Reller - jahrelang die bildende Runft für seinen eigentlichen Lebensberuf halten ließ. Merklich ift dieser (auch in C. F. Meper's Gedichten unverfennbare) Bug zur Plaftit icon in den erften Gedichten von Fren durchaus.\*) Am Sterbelager feines Baters fieht er in verhaltener Bewegung und fieht der Leser mit ihm die Todtenmaste des Geschiedenen und die Geftalten der aus bem Sterbezimmer Schreitenden, wie ein unmittelbar Leibhaftiges. Und innig weiß Fren ohne viel Worte diese und manche andere Gruppe zu beseelen:

> Wir maßen unsere Straße tiesvermummt Und Windeshauch und Klage war verstummt. Bor seiner Klause war die Fahrt vollbracht, Und trübe bot der Freund mir gute Nacht, Und eh' ich's seinen Händen überreicht, Schlug ich das Tuch zurück vom Todtenbilbe: Da goß der Sterne seliges Geleucht In die versteinten Augen Glanz und Milde.

Auch sonft hält er an der selbstgegebenen, Marie Ebner's "Rleinem Lied" engverwandten, Kunftregel fest:

Des Wohlklangs Wonne Allein hilft nicht, Auch Seele und Sonne Will ein Gebicht.

Selten, selbst im Liebesglück, in helles Jauchzen ausbrechend, steht er bafür männlich gefaßt auch allen Schrecken dieser Erbe gegenüber: Zeuge bessen der gedankenreiche erste

<sup>\*)</sup> Leipzig 1886.

Chtlus Tobtentanz in ben Gedichten: Tod und Forscher; Tod und Dichter und vor allem das Zwiegespräch Tod und Bismarck:

Tob: Titane ungeftillter Lebensgier Womit erfull' ich Luft und Bunfche Dir?

Bismard: Steht irgendwo ein Mann im Deutschen Reich An Bärenmuth und Falkenschärfe reich, Sin Fürst des Handelns und entschloss ner That, Sin Herrscher ober eines Herrschers Rath —— An diesem schreite lange, lang vorbei! Und brichst Du meine mürbe Kraft entzwei, Rimmt er die blanken Wassen, die ich trug, Und geht gewaltig vor dem Völkerzug: Ein anderer und doch mir selber gleich Blüh' und gedeih' er mit dem heil'gen Reich!

> Tob: Bergifmeinnicht will ich jest pflüden geh'n Und fabes Alltagsgras — auf Bieberfeh'n!

Bürdig diefer vor gehn Jahren entstandenen erften, find Fren's neue Todtentange. Bor Ginformigfeit bewahrt ihn der Bechiel der Stoffe und Tone: der Bater am Bfühl des eingigen Rindes; der Maler, dem der unversehens fanft verscheidende Bater Modell fitt; der Bahngug, den die Lamine gertrümmert; Reftmahl und Freischießen; der unheilbar perlette Rriegshauptmann und wundersam gedentetes altes Glasgemalbe: Geftalten und Bifionen, Prolog und Epilog behaupten fich neben ben reifften Schöpfungen mitlebender Poeten und Maler. Ber aber nach diefen ftilifirten Broben Fren, den Ganger ber hiftorifden Lieder eines Freiharft Buben (b. h. eines Schweizer Freischärlers aus dem Sahre 1476), für einen Afademifer halten wollte, ber erfährt burd bie allerliebsten "Fufgg Schwigerliebli: Duß und underm Rafe"\*) (b. h. Draugen und unter'm Sausdad), wie munter unfer Boet in der Enge, wie herzhaft er in der Mundart fein fann. Gin Beispiel ftatt aller:

<sup>\*)</sup> Frauenfelb 1891.

Der Rindsbrei.

(Die Mutter fingt:)

Ich mache g'schwind es Fürli Und stelle 's Tüpfi b'ra Und ritere für mi's Büebli Dr Bappe 'n a. I füre 'n und i luege Und döchele für mi Chli; Drü Tröpsti Säge falle Vom Himmel dri.

Ueberzeugend, wie Fren's tief in der Muttererde haftende Dichtung, möchte auch Richard Rralit's "Bring Eugenius, ber eble Ritter. Gin Belbengebicht alten Bolksliedern nachgesungen, "\*) die Weisheit befraftigen: "Wer nicht bei sich zu Sause ift, ift fremd in aller Welt." Das allbekannte Bolkslied von der Schlacht bei Belgrad ift Rern und Reim jeiner Dichtung. Aus diesem Grundthema wollte der Sanger "eine ganze Symphonie mit Bariationen herausspinnen, wo jedes Inftrument, von der Flote bis zur Posaune, von ber erften Beige bis zum Contrabaß auf seine Beise das Thema wieder bringt". Aus ber reichen Fulle hiftorischer Bolkslieder, die fast eine voll= ständige Liederchronik von Prinz Eugen's ersten Waffen= gängen bis zu seinem Ende bilden, versucht Rralik nun nach dem Borbilde der Romanzen vom Cid — in hundert durchaus in der Weise des Eugeningliedes gehenden Liedern eine poetische Biographie des edlen Ritters zu geben, vom erften Zusammenftoß mit Ludwig XIV. bis zum Türkenund spanischen Erbfolgefrieg, der faiserlichen Ungnade, den philosophischen Dialogen mit Leibnit, der Begegnung mit Friedrich dem Großen und dem "Nachspiel im himmel". Un einzelnen wohlgerathenen Strophen, runden Liebern und hellen Geiftesbligen fehlt es bei einem allerdings fehr eigensinnigen Genie des Kunftverständnisses (wie ich Kralik schon vor einem halbbutend Rahren zu nennen magte)\*\*)

<sup>\*)</sup> Wien 1896.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche und Frangofen. Wien 1895.

selbstverständlich nicht: ja wer die wundervolle Widmung in Kralit's reiner künftlerischer Prosa lieft, möchte gern mit dem Schwärmer glauben, daß zum mindesten die engeren Landsleute in dieser Nachdichtung von Eugen's großem Helden- und Gedankenleben ein österreichisches Volksepos willsommen heißen werden. Werden sie in Wahrheit die Geduldprobe von hundert immer in der gleichen Strophe gesungenen Liedern bestehen? Die Zukunft wird es lehren. Schwerlich aber wird Kralit's Beispiel den kommenden — nach Berthold Auerbach's Prophezeiung heute noch in der Kinderstube träumenden — Sänger von Vismarct's Leben und Thaten locken, 100 bis 200 Lieder zu Ehren des eisernen Kanzlers durchaus auf das Versmaß von Schneckenburger's "Wacht am Rhein" zu setzen.

# IV. Ergählerinnen:

Gabriele Reuter, Helene Böhlau, Marie Coner, Emil Marriot, Lou Salomé, Ricarda Huch, Offip Schubin.

September 1896.

Die Leidensgeschichte eines Mädchens: Aus guter Familie\*) erzählt eine bisher vielleicht zu selten, seither vielleicht zu häufig genannte Dame, Gabriele Reuter. Modernes verschuldetes und unverschuldetes Frauenelend stellt sie uns vor Augen, den trostlosen Lebenslauf einer "höheren Tochter", die ihren Beruf versehlt, zur rechten Zeit weder den rechten Mann noch den rechten Uebergang in das Fach der freiwilligen Kranken= oder, was heute mitunter auf Eins hinauskommt, der Kunstpflege, gefunden hat. In zwei Theilen von nahezu 25 Bogen exemplificirt sie dieselbe Wahrheit, die Goethe's Iphigenie — sicherlich auch "ein Mädchen aus guter Familie" — für Leidensgefährtinnen aller Zeiten und Lande in zwei Bersen verkündigt hat:

Ein unnüt Leben ist ein früher Tob. Dies Frauenschicksal ift bor allem meins -

an einem Fräulein, das dem Modegeist unserer Tage zum Opfer fällt. Dieser Modegeist, der mit der Jahreszahl wechselt, ist zur Stunde pessimistisch und socialistisch, wie er in der Werther-Periode empfindsam, im Zeitalter von Disderot's urrealistischem Klosterroman La Religieuse nonnen-

<sup>\*)</sup> Berlin 1896.

feindlich und ehefreundlich, in den Jugendgeschichten der George Sand eheseindlich war. Selbst ein Napoleon würde jetzt schwerlich das im Gespräch mit Goethe gebrauchte Wort wiederholen: heute ist die Politik das Schicksal. Als Schicksal gilt gegenwärtig — zum mindesten für unsere Rebellen-

Literatur - die echte ober faliche Socialpolitit.

Auch Gabriele Reuter macht eine boje, thorichte Ergiehung und eine bofere, ftrafliche Gefellichaftsordnung, Cant und Mammonismus verantwortlich für jeden Erdenjammer im Allgemeinen, ben Altjungfernjammer im Befonderen. In ber Leibensgeschichte ber Ginen, Agathe Beibling, verbichtet fie die Marthrien ungahliger, von Saus aus maderer, gu allem Liebes= und Mutterglück bestimmter, nur nicht mit der unerläßlichen Mitgift ausgerüfteter Madchen, beren Dafein mit überschwänglichen Bunfchen einsetz und in stillem Wahnsinn ausläuft. Seht hier - fo predigt Gabriele Renter's Buch - ein leibliches Durchschnittsfind, die hübiche Tochter eines preußischen Regierungsrathes, ber mehr Standesvorurtheile als Mittel gur ftandesgemäßen Equipirung feines als Officier dienenden Sohnes hat. Betrachtet Agathen zuerft in der efftatischen Bergückung ber Confirmation und gleich hernach in gefährlichem Umgang mit unfauberen, vorzeitig in alle Wehmutterweisheit eingeweihten Benfionatsfreundinnen. Folgt ihr auf ben Sode zeitsmarft bes erften Balles. Uebergeht feine der Leibensstationen ihres Gemüthslebens: von ber Bermeigerung eines Ruffes für ben tappischen, milchbartigen Better bis gut erften narrifden Badfifchidmarmerei für ein Byronbildniß: von der überschwänglichen Reigung für einen geniglisch leichtfertigen Maler bis zu wiederholten, immer wieder am Geldpunft icheiternden Bersuchen niedriger Mannerjagd. Ueberdentt alle Anfechtungen und Demüthigungen der Dreifigjährigen: gleicht ihr Dafein nicht bem "Baffer, bas auf ber Oberfläche fo flar und mit fo fröhlichen, fleinen, goldenen Sonnenbligen geschmudt erschien und tief unten angefüllt war mit den faulenden Ueberreften der Begetation vergangener Jahre"? - "Bufte benn Reiner" - fo beift es ein anderesmal in einem ebenso appetitlichen Gleichniß — "daß es grausam war, eine Blume, die nach Entfaltung strebte, durch ein seidenes Band zu umschnüren, damit sie Knospe bleiben sollte? Wußte Keiner, daß sie dann im Inseren des Kelches verrottete und verfaulte?"

Und wundert Euch nur nicht, daß Agathe Heidling, von Natur geschaffen, die Stammmutter blühender Geschlechter zu werden, hyfterisch verkümmert. Statt zum Altar, schieft

man fie gum Gefundbrunnen. Dort begegnet fie

Frauen, Frauen, nichts als Frauen. Zu hunderten strömten sie aus allen Theilen des Vaterlandes zusammen, als sei die Fülle von Blut und Eisen, mit der das Deutsche Reich zu machtvoller Größe geschmiedet, aus seiner Töchter Abern und Gebein gesogen (!) und sie könnten sich von dem Verluste nicht erholen (!). Fast alle waren sie jung, auf der Sommerhöhe des Lebens. Und sie theilten sich in zwei ungefähr gleiche Theile: die von den Anforderungen des Gatten, von den Pflichten der Geselligkeit und den Geburten der Kinder erschöpften Chefrauen und die bleichen, vom Richtsthun, der Sehnsucht und Enttäuschung verzehrten Mädchen.

In folder Umgebung fommt Gabriele Reuter's Agathe, Dieje unglückliche Namensichwefter ber Forfterstochter im "Freifchut" - die Unfereiner noch immer für das Urbild eines beutiden Maddens halt - um ihr lettes Reftden Berftand. Gin jaher Tobsuchtsanfall wird ihr wohl im Grrenhause ausgetrieben. Als fie wieder an den väterlichen Berd heim= fehrt, ift fie buchftablich eine arme Marrin, geiftesichwach, unnut, ein Opfer der Berhaltniffe. Rirche und Schule, Familie und Capitalismus tragen - immer nach Gabriele Reuter - gleicherweife Schuld an foldem Unbeil. 3m Mittelftande verdammt unfere heutige Gefellichaft Taufende und Behntaufende zu unfreiwilligem Colibat. In den unteren Claffen giebt fie berbe Landfinder - wie Agathens Dit= confirmandin Biefing -- frevelhaftem Berderb an Leib und Geele preis. Der fie migbraucht fie - wie die alte, 25 Jahre bei Beidlings dienende Dorte - als Laftthier: ber besondere Lohn der treuen Magd ift bann ein von der Ronigin gespendetes filbernes Rreug und die Bibel (ber Lohn ber Lefer eine - ber gleichen Scene ber Dienftboten= prämitrung in Flaubert's Madame Bovary treulich nachgebildete — Satire der Preisvertheilung). Und indessen die Tugend Agathens wie die Arbeitsamseit Dörten's und die naive Hingabe Wiesing's an den Naturtried nur Gram, Galle oder Schande einbringt, triumphirt die fluge, vermögliche, zuerst mit Commis und Ghmnasiasten, hernach mit den Kameraden ihres Mannes liebelnde Schwägerin Agathens, die forsche, nichtsnutzige Officiersfrau Eugenie Heidling. Angesichts solcher Widersprüche versteigt sich die in Gottesfurcht und frommer Sitte herangewachsene Agathe zu dem blasphemischen Eintrag in ihr Tagebuch:

Wenn es einen Gott gabe — Einmal möchte ich ihm gegenüberstehen, um ihm bas erbärmliche Stümperwerk, bas er nach seinem Bilbe geschaffen, vorzuhalten und es ihm bann vor die Füße zu werfen. . Jüngster Tag? Gericht? Und verwandelt sich das Gericht zu einem Anklagegeschrei von Millionen? Sollte der nicht einen Gott vernichten können?

Der Ton von Clärchen und Gretchen, von Dorothea und der heiligen Elisabeth ift das gerade nicht. Ihresgleichen gedeiht in unserer heutigen Dichtung noch spärlicher als in der Birklichkeit. Schiller's "Bürde der Frauen" und Walthers von der Vogelweide Preislied

> recht als engel find bin wîp getan fwer sie schilt, der ist betrogen ich enkan sin anders nicht verstan

hat augenblicklich, wie das Frauencapitel in Tacitus' Germania, vermuthlich nur den Alterthumsforscher zu beschäftigen. Die Wortführerinnen des "modernes Weibes"— Allen voran Laura Marholm\*) — in ihren verwegenen, aufregenden und aufreizenden Schriften spielen lieber mit Naturforschung und Nationalökonomie. Die Physiologie lehrt sie mit Mephisto "ihr ewig Weh und Ach so tausendsach aus einem Punkte zu curiren". Die Statistik zeigt ihnen, daß die Zahl der Frauen stetig die Zahl der Männer übersteigt,

<sup>\*)</sup> Buch ber Frauen. 2, Auflage. München 1895. — Bir Frauen und unfere Dichter, Wien 1895.

während gleichzeitig die Bahl ber Ehen im gebildeten Mittel= ftande ftetig finft. In Folge beffen: Gelbitmorde und Beiftes= frantheiten, Auswanderungen und Emancipationstämpfe. Dieje Ericheinungen mirten tief, wie im Frauenleben, fo auch in der Frauenliteratur der Culturvolfer nach. Gie außern fich auch in der deutschen Schriftftellerei mannigfaltig genug. Nicht zum wenigsten durch die unabläffige Runahme ber Bahl unferer Ergählerinnen. In den 24 Banden des von Baul Benje wohlgewählten "Neuen Deutschen Novellenichat" finden wir über ein Dutend Damen, gang gu geichweigen der unübersehbaren Schaar der Mitarbeiterinnen an Familienblättern und Romanfeuilletons. Un Rednerinnen und Redefreiheit fehlt es der bedrängten Frauenwelt alfo nicht. Und man fann somit wohl begreifen, daß an die Stelle von auten und ichonen Runftwerfen mehr und mehr nervoje, leidenschaftliche Unflageschriften treten. Je lauter und ichriller uns aber die Rothfignale aus dem überfüllten Damencoupé in die Ohren gellen, defto deutlicher merten wir, daß die Urmen Rettung von außen, nicht von ent= ichloffener Gelbfthilfe erwarten. Auch Gabriele Reuter fann beffer fremde Schuld ichelten, als zu innerer Ginfehr mahnen:

"Sag' Deinen lieben Mitschwestern nur ehrlich und beutlich, wie ihr Leben in Wahrheit beschaffen ist" — so belehrt ein Socialreformer Agathe Heidting. — "Bielleicht bekommen sie dann Muth,
es selbst in die Hand zu nehmen, statt sich von ihren Ettern und der Gesellschaft vorschreiben zu lassen, wie sie leben sollen, und dabei kranke, traurige, hysterische Frauenzimmer zu werden, die man mit 30 Jahren am liebsten alle miteinander todtschlüge. Na — lockt Dich das nicht, mitzuarbeiten für das Recht der Persönlichseit? Komm', stoß an, es lebe die Freiheit!"

Der Vorschlag blendet Agathen einen Augenblick unmittelbar vor Ausbruch ihres Wahnsinnes. Beichten, scharf und überscharf Oruck und Bein des Philisteriums karikiren, die Enge und Leere ihres verlorenen Lebens als warnendes Beispiel hinstellen, mehr bitter als humoristisch abrechnen mit der Unnatur, Verbildung und Verlogenheit der heutigen Mädchenerziehung: das vermöchte sie wohl. Als es aber heißt, das Frauenlager zu berathen und zu befreien, weiß sie keine andere Losung als die Bertröftung auf

Etwas Werbenbes... Ein Kind — ober ein Werf — meinet wegen ein Wahn... jedenfalls etwas, das Erwartungen erregt und Freude verspricht, mit dem man der Zukunft etwas zu schenken hofft — das braucht der Mensch und das braucht darum auch die Frau.

Genau dasfelbe - "Etwas, das Erwartungen erregt und Freude verspricht, mit dem man der Zufunft etwas ju ichenfen hofft" - bedarf nach ber Meinung unferer großen optimiftischen Dichter, Leffing, Schiller, Goethe, auch die Menschheit und die Runft ber Menschheit. Gine leichte Beimifchung besfelben "Etwas", ein wenig Schonung und Duldung, verklarende Phantafie und entjagende Selbitbescheidung fehlt Agathe Beidling, fehlt dem Tendengroman von Gabriele Reuter, fehlt allerdings auch zahllofen "Dadchen aus guter Familie". Der Urgt, der Briefter, der Moralift wird und muß ihresgleichen ergrunden. Der Ergabler mag ihre Schicffale ohneweiters ernft ober humoris ftijch berichten. Jeder milbe Ginn fann fich ihrer auch mitleidig erbarmen. Rur als untabeliges Mufter, als durchaus ichuld- und hilflofes Schattenpflangchen laffen wir Mgathe Beidling nicht gelten. Go viel auch Undere an ihr gefündigt haben, das ichlimmfte Leid thut ihr das eigene Naturell an. Beifel und mahlerisch, verschmaht fie in ben Tagen jugendlichen Gefühlstaumels ben redlichen, felbitlofen Freier; felbstifch und ichwächlich begreift fie auch die heitere Selbstverleugnung einer als Diafonissin wirkenden Altersgenoffin nicht. Beil es ihr an Ginficht in das eigene Befen gebricht, ermangelt fie ber gebotenen Nachficht gegen Undere. Ihr Fleisch ift nicht sonderlich ftart, aber ihr Geift ift schwächer. Dan ift höflich, wenn man fie - in allen Buchten und Ehren - eine thörichte Jungfrau nennt. Ihre Biographie hat nur ben Reiz einer lebendigen, heftigen Barteifchrift. Bom überlegenen Menschenfenner verlangen wir aber das Für und Wider, den Urtheilsspruch mit feinen Gründen, wie ihn etwa Flaubert in der Education sentimentale - einem mit Gabriele Renter's Thema verwandten Vorwurf — über die Frungen seiner ganzen Generation entwickelt. Damit verdient er das letzte Lob, das Otto Ludwig auf der Höhe seiner Begeisterung für seinen Herzensliebling Shakespeare bereit hat: der echte Dichter ist zugleich stets ein gerechter Richter. Große realistische Dichter suchen die ganze Wahrheit. Erregte Temperamente, wie Gabriele Renter, sinden in ihrem Ueberseifer nicht einmal die halbe.

## II.

Wie einseitig Gabriele Reuter in ber Wiedergabe einzelner gut beobachteter Theilmahrheiten verfährt, ergiebt ber naheliegende Bergleich mit dem weitaus beffer gerathenen Roman Der Rangirbahnhof\*) von Selene Böhlau. Es ift nicht bas erfte Buch ber raftlos ichaffenben Ergablerin, meines Erachtens aber das rundefte mit und nach ihren fernigen Rathemabelgeschichten.\*\*) Diefe behaglichen Familienerinnerungen unserer Beimaraner Dichterin haben nicht nur geschmactvollen Colleginnen - Louise v. Francois, Betty Baoli, Marie Chner - burch ihre heiteren, herzenswarmen Tone wohlgethan: fie icheinen manchem hartgeprüften Renner unferer Goethepedanten werthvoller und dauerhafter als fieben Achtel aller grundgelehrten Fauftcommentare. Rach unmittelbaren mundlichen Ueberlieferungen bes "Gomelchens" — fo lautete der Rosename der Großmutter - führen Belene Böhlau's "Rathemabelgefchichten" in die Tage von Goethe und Rarl August gurud, "in die liebenswürdigen Zeiten, in benen Alle, die damals jung waren, gefegnet jung maren". Der gleiche Jugendhauch umwittert die Lieblinge ber Dichterin, "die, mahrend die Gewaltigen für Ruhm und Ewigkeit lebten, unscheinbar fich ihres unscheinbaren Daseins freuten": die beiden Rathstöchter, an benen nichts angefränkelt war, nichts, was nicht ebenmäßig fich entfaltet hatte, nichts, was nicht auf eine

\*) Berlin 1896.

<sup>\*\*) 1.</sup> bis 3. Auflage, Minben.

noch viel lieblichere Bollendung hindeutete. Urwüchfig, eigenartig und harmlos, wie es junge, von Menichen unbehelligte Thiere find, fummerten fich die Rathsmadel wenig um die Meifter von Beimar. Die Blagen Mgathen Beidling's, Die Erziehungsfolter ber heutigen Mabcheninstitute haben ihnen nichts an. Sie halten fich in der Regel abfeits von dem äfthetischen Thee im Rreise von Johanna Schopenhauer, allzeit weit mehr gu frohlichen Gaffenjungenftreichen aufgelegt als zum Berfehre mit "ber gangen Clerifei ber geiftreichen, gefeierten" - Anton Rubinftein murbe fagen: bis jum Erbrechen gebildeten - Sofdamen von Beimar. Bucherwiffen beschwert fie nicht fonderlich. Trotbem erregen fie Goethe's volles Bohlgefallen, wenn fie ihm bei feftlichem Unlaffe, Rofen im Saare, Blumen reichen. Und ihr naturlicher Mutterwitz lenft den Antheil des jungen Schopenhauer auf fie, dem fie fluge Winte banten, wie man bis in fein hohes Alter lieb, frifch und mahr bleiben fann. Gein murrisch gegebenes Recept hat Selene Böhlau's Großmutter gut angeschlagen: das luftige Rathsmädel ift eine vielgeliebte Mufterfrau, eine Greifin voll Milde und Reife geworden, die ihrer Enfelin offenbar die beften Gaben ihres Geiftes und Gemuthes vererbt hat. Denn zu erzählen verfteht Selene Böhlau, faft jo munter und anipruchlos wie die Marchenfrau der Gebruder Grimm. Und angefichte der traurigften Schicffale, die ihr bor Augen fommen, bewahrt fie den vom "Gomelchen" überfommenen Sinn des Mitleides und der Mäßigung. In ihren Unfangen bismeilen ein wenig weltunfundig und fleinstädtisch,\*) in ihren früheren gelegentlich wohl überhafteten Arbeiten allzu empfindfam, \*\*) hat fie mehr und mehr an größere Aufgaben und beitlet Bormurfe fich herangewagt. Ihr Roman Im frifden Baffer \*\*\*) behandelt die Geschichte einer zwischen Berlin

\*\*\*) Stuttgart.

<sup>\*)</sup> Rovellen, Berlin. — Herzenswahn (Roman). Minden. \*\*) Reines Herzens schuldig (Roman). — Im Trosse der Kunst (Novellen). Minden.

und Conftantinopel fich abspielenden Chescheidung mit foldem Bergenstaft, daß alle Theile Recht zu haben scheinen. Und wenn der Abschluß der "Im frischen Baffer" mit fo viel Liebe und Laune geschilderten Runftlerebe allgu jah und willfürlich erscheint, fällt dieser Borwurf meg für ben Rangirbahnhof, der ein ähnliches Grundmotiv mit bebeutend größerer Sicherheit und Rraft bewältigt. Die Fabel ift schlant und schlicht. Der Sohn eines Allganer Birthichaftsbesiters, feines Beichens Maler, giebt fein bisheriges Münchener Quartier auf, weil ihm bas Getofe des naben Rangirbahnhofes beschwerlich wird. Auf ber Guche nach einem ftilleren Atelier fällt er in eine Zigeunerwirthschaft, von der er - der etwas philiftrose Sprögling ordnungs= liebender Landleute - fich nicht trennen fann, weil die Saustochter es ihm anthut. Dies Wunderwefen - das in einzelnen Bügen Marie Baschfirtseff\*) gleicht - ift von verzehrendem Gifer erfüllt, Malerin zu werden: "in ihrem Befühlsleben mar fie Rind geblieben und Rünftler geworden, rein und leidenschaftlich". Als der wackere Allgäuer um fie wirbt, wird fie die Seine, im guten Glauben, jest erft recht arbeiten zu fonnen. Aber ber Saushalt ichlägt beiden nicht an. Der Mann ift vom alten schlimmen in einen neuen ichlimmeren Rangirbahnhof gerathen. In feinem Sauswesen herricht ewige Unruhe und Unraft. Dlip, die Frau des Braven, mertt feine Berftimmung faum; befto ichmeralicher geht ihr jede hemmung ihres nur auf fünftlerische Bollendung gerichteten Strebens nahe. Sie empfindet felbft die Mutterfreuden wie eine Ablenfung. Und ihr innerftes Befen blüht erft auf, als fie - die, juft fo wie Marie Bafchfirtfeff in voller Jugendbluthe fchwindfüchtig und furg por ihrem Ende die Rameradin von Baftien Lepage murde - mit einem gangen, wortfargen Meifter befannt und über die Sauptfragen von Runft und Leben einig wird. 2118 fie vorzeitig ftirbt, fehrt ihr Mann in die Allganer Beimat

<sup>\*)</sup> Marie Bafchfirtfeff: Journal. - Lettres. - Baris.

zuruck, dort findet er statt der genialen Künstlerin als neue Lebensgefährtin eine tapfere Jugendfreundin, eine ländliche Schöne, nach dem Geschmack seiner Eltern: "ein junges Weib, das im Juni und Juli beim Kuß nach Erdbeeren und Erdgeruch duftet, nach frischem Laub und Heu, und

Winters nach Schnee und Luft und Ralte."

Unfere fahle Nacherzählung läßt auch den empfänglichsten Lefer nicht ahnen, welcher Duft wahrhaft weiblicher Empfindung über der gangen Dichtung ruht. Ohne langwieriges Bereden, mehr durch Andentungen als durch Anflagen, überzeugt fie uns, daß der Bund des Allgauers und Olly's eine geiftige Migehe werden muß. Ohne Freigeisterei ber Leibenschaft läßt fie uns begreifen, daß die Bergen und bie Gefinnungen Olly's und Röppert's fich finden muffen. Und zugleich ftellt fie die beiden grundwahren Raturen fo glaubhaft und rein hin, daß nicht einmal der Berbacht einer Untreue gegen den Gatten aufdämmert. "Der Rangirbahnhof" ift anderes, befferes als ein Chebruchsroman. Er ift zugleich ein echter Künftler- und Frauenroman. berbem Rathemädelhumor parodirt die Böhlau die Münchener "Reneften": Nichtsthuer, die jederzeit "Brophetieen, Rufe an die Menichheit zur Umfehr" bereit haben; gute dumme Sungen, die "wie Rafende weiter componirten an Dingen, die ihnen nie ein Buchhändler abnehmen würde" und "fic in Romanen emporten über Dinge, mit benen alle Belt zufrieden mar"; unreife Runftichwäter, die Röppert, ein wahrhaft ichöpferischer, neue Wege wandelnder Rünftler abfertigt, als "halbgebackene Brotchen, an einer Seite an gebrannt und an der anderen noch Teig". Arge Berfennung ware es aber, die Böhlau folder Schwante halber für verzopft zu halten. Gie liebt alle echte, große und somit auch die echte große neue Runft, die fie im Wort und Bill Röppert's mit unverfennbarer Auszeichnung zu Ehren bringt. Und warm und mahr wie den neuen Aufgaben der neuen Runft einer neuen Beit, redet fie auch dem rechten Sinne der rechten Frauenbewegung - im Gespräche zwischen Oll und Köppert - bas Wort:

Das Beib greift nach etwas, zitternb vor Kraft und Bollen; es ist eine Helbin, es kämpft und hat keinen Boben unter ben Füßen, muß erst jede Handbreit Boben erkämpsen. Das ist eine Unsmöglichkeit, scheint es, aber sie macht's möglich, natürlich mit wunderlichen Sprüngen. Lacht nur über sie! Sie rechnet auch mit dem Lachen. Aber. Ausstalten! Teufel auch, das kann sie nicht vertragen. Sie will vorwärts. Sie wird ein Dämon, wenn sie ausgehalten wird. Es graut ihr davor, wie ein Hund zu sterben. Ihr Ruhmdurft ist surs Erste größer als der ber Männer. Natürlich für sich. Aber doch nicht auch für sich. So als wollte sie sagen: Mit dem, was ich ers reicht habe, able ich Euch Alle.

Einen solchen Fürspruch der Frauenarbeit lassen wir uns lieber gefallen als die Rlagelieder von Agathe Heidling. Dieselbe Olly ist vor allem ftreng gegen sich:

Gelb! Gelb! und Bohlleben, wie Euch das besonders im Blut steckt. Gottlob, daß tein Gelb da ist, sonst würdest Du versaulen bei lebendigem Leibe. Wir sollen arbeiten. Arbeiten auf Tod und Leben. Und die Menschen! Schimpf nur nicht immer auf die Menschen. Bist Du etwa keiner? Wie ich das nicht hören kann! Du willst gehätschet und gesüttert werden. Bossür denn? Ich gerade sinde, daß die Menschen gut sind; viel besser, als sie zu sein brauchten. Meinst Du etwa, die Natur wäre nicht grausam? Eins frist das andere immerzu und überall. Und es giebt doch Menschen, die wollen wenigstens die Anderen nicht fressen. Das ist erschrecklich viel — bente doch, wie's ihnen geht. Gefragt wird keins, od es leben will oder nicht — und dann kommt es ins Elend hinein, dumm, hilssa und arm und muß mit allen Kräften arbeiten, um nicht zu verhungern und die Krankheiten und die Kälte der Winter, und daß er sündigen muß und gestraft wird und tausend Röthe und Qualen und das Blindsein und das Alter und der Tod, was für gräßliches Zeug! Und es giebt doch Menschen, die über alles hinaus gut sind. Was meinst Du? ein Gott hat es leicht aut sein, aber ein Mensch.

In solchen menschenfreundlichen, weltüberwindenden Grundanschauungen begegnet sich die Böhlau mit Marie Ebner, die auch in ihren beiden jüngsten Erzählungen — einer scharfen Satire auf die modernen literarischen Clowns in Bertram Bogelweid und einem Soldatenstück Rittmeister Brand\*) — die alte Gesinnung mit neuer Krastbewährt. Düsterer als die Ebner, doch weitaus reifer und billiger als Gabriele Reuter, giebt sich Emil Marriot in

<sup>\*)</sup> Berlin 1896. Bettelbeim, Acta diurna.

ihrem jüngften -- meines Erachtens ihrem bedeutenoften Buche feit ihrem Meifterwert, dem "Geiftlichen Tob", bem Romane Seine Gottheit.\*) Scheinbar eine fprode Frauennatur, ift die Marriot im Innersten weich, mitleidig gegen alle Creatur - mit Ausnahme ber Beftien in Menichengeftalt. Gie hat einen Roman, Caritas, \*\*) geichrieben, den alle Thierichutvereine pramitren und alle Schmeichler bes Wiener Rleinburgerthumes verbrennen mußten. Auch in ihrem neuen Werfe vergiebt es eine allerbings überaus fenfitive Braut ihrem plebeiffchen Freier, einem hervorragenden Operateur, nicht, daß er Bivifectionen an Bersuchstaninchen macht, obichon fie ihn felbft nicht minder graufam beimfucht. Diefelbe tiefreligiofe, fast nonnenhaft angelegte Natur vermag auch ihr Grauen vor ber ungeftum aufbrennenden Liebesglut ihres Berbers nicht gu überwinden: ein gefährliches Broblem, bas nur die außerordentliche Energie ber Charafteriftif annehmbar macht. 3mponirender noch als die jungfräuliche schene Braut ift der bamonische Mann gerathen, der vom Broletarierfind, trot aller Sinderungen, zum genialen Urgt fich emporgearbeitet hat: nun aber, durch den Widerstand des von ihm bis gum Berbrechen geliebten Beibes überreigt, feine Bilbheit nicht mehr zu bandigen vermag. Er tobtet das Dadden, bas er nicht befiten foll und endet im Buchthaus mit der Riederschrift seiner Beichte. Inmitten von fo viel Fener ift allerhand Rauch nicht zu vermeiben. Emil Marriot geht immer mehr auf die Sache als auf die Sprache. Wenn erft ihr Stil auf gleicher Sohe mit ihrer ftraffen Ergabler technif fteht, wird alle Welt fie als Meifterin gruffen.

Als Neulinge verdienen einstweilen freundlichen Willfommen: Lou Andreas = Salomé mit ihrer Erzählung Ruth:\*\*\*) dem Liebes- und Erziehungsroman eines Schulmädchens, das seinen Literaturprofessor in leisen sprischen

<sup>\*)</sup> Berlin 1896.

<sup>\*\*)</sup> Berlin 1895. \*\*\*) Stuttgart 1895.

Stimmungen bis an die Grenzen der Menschheit führt: der alte, uralte Hofmeisterroman in neuen, mitunter wirklich zarten Uebergängen: nicht frei von Nietzsche-Cult und Anstängen an Ibsen's Traum vom Adelsmenschen: alles in allem ein verheißungsvoller Anfang. Und weiter: Der Wondreigen von Schlaraffis, von Ricarda Huch,\*) der wunderliche, ausgeschwiegene Roman zwischen einem Schweizer — fast hätt' ich geschrieben Seldwyler — Apotheter und einer merkwürdigen Fremden, der Engländerin Fran Sälbe: ein Phantasiestück, das, frei nach Gottfried Keller, in romantischen Beduten groteste Verspottung böser Pfassen und Amtspersonen mit der Tragit des Grünen Heinrich paart, die Wirklichkeit als Märchen, das Märchen als Wirklichkeit behandelt.

Soweit die Runft. Nun zur Industrie. Maximum heißt der lette "Roman aus Monte-Carlo" von Offiv Schubin.\*\*) Die Erftlinge der vielgelesenen Modeschriftstellerin haben Glück gehabt, dank der keck zugreifenden Hand, die ihre Originale aus der Künstlerwelt und Aristokratie unserer Tage herausholte. Auch diesmal führt uns Ossip Schubin mitten in blaublütige Gesellschaft. Monte-Carlo verliebt sich ein österreichischer Graf in die Tochter eines beutschen Diplomaten. Der Freier ift jung, schön, reich, ebenbürtig. Er begreift nicht, welche Bebenken ber Bater der Beliebten gegen ihn und feine Familie hat. Ein herabgekommener Spieler, bem er zufällig bei ber Beche im Café aushilft, ergahlt ihm jum Dante bafur jur rechten Beit oder Ungeit feinen gangen Lebenslauf. Der Berkommene hat einen langen Athem: denn seine Beichte füllt volle 146 Seiten Octav. Fred erfährt von dem anfangs Ahnungslosen, der sich hinterdrein als sein leiblicher Bater entpuppt, amar nicht, daß er aus Tantalus' Gefchlecht, wohl aber, daß der Bagabund der alten und der neuen Welt, ehedem ein bezaubernder Officier, Fred's Mutter ge-

<sup>\*)</sup> Leipzig 1896. \*\*) Stuttgart 1896.

tränkt, betrogen, endlich böslich mit einer "Soubrette" verlassen. Nach dieser Begegnung sprengt der alte Graf die Bank von Monte-Carlo. Dann aber schießt er sich eine Rugel durch den Kopf, um dem Glücke seines Sohnes nicht im Wege zu sein . . . Ossub Schubin hat Selbstironie genug, spöttisch eines Melodrams der Porte-Saint-Martin zu gedenken, in dem ein alter Familienschandsseck mit den Thränen aller Schauspieler und Zuhörer weggewaschen wird. Ein wahres Glück, daß Ossip Schubin solche Märchen einem langmützigen europäischen Publicum und nicht dem unduldsamen Sultan von Tausend und Einer Nacht zum Besten giebt. Bei seinesgleichen kommen nur geschmackvolle Erzählerinnen vom Schlage der ersinderischen Scheherazade mit dem Leben davon.

## V. Polkeschriften.

Carl Jentsch: Wandlungen. — Gesammelte Werke von Ludwig Anzengruber. — Neues von Rosegger. — Schönbach: Ueber Lesen und Bilbung.

November 1896.

L

Unter den vielen mußigen Modeworten unserer Tage ist das vom Rahrhundertende, dem fin-de-siècle, vielleicht bas mußigste. Zeit- und Weltgeschichte nehmen unabhängig vom Ralendermacher ihren Lauf. So mährt bas achtzehnte Jahrhundert wohl für den Aftronomen vom 1. Januar 1701 bis jum letten December 1799: Siftorifer und Moraliften zählen beffer und lieber vom Tode Ludwigs XIV. bis zum Tode Friedrichs des Großen oder bis zum Ausbruch der frangösischen Revolution. Die zwei Jahrzehnte, bie Napoleon's Blud und Ende umspannen, wiegen an folgenreicher Bedeutung das Zeitalter der heiligen Allianz, bas vom Wiener Congresse bis Achtundvierzig dauert, boppelt und breifach auf. Und in die Spanne Reit, die vom tollen Jahre bis jum deutsch-frangosischen Rrieg führt, brangen fich wiederum mehr weltummandelnde Begebenheiten, als in die ganze vorausgegangene Friedensara feit 1815. Will man der in stetem Fluß begriffenen Entwickelung des Menschengeschlechtes überhaupt Zeitgrenzen seten, bann gebührt bem Jahre Siebzig bis Einundsiebzig die Auszeichnung, zwei Epochen zu scheiben. Es hat nicht nur Deutschen und Atalienern die Ginheit des Baterlandes gebracht, es hat

jugleich bem Bapftthume neue Wege und Biele gewiesen. Nach und trot bem Berlufte bes Rirchenstaates ift es, gur Ueberraschung mancher Gegner, erft recht zum gebieterischen Beltstaat geworden. Gein Machtfreis hat fich burch bas vaticanische Concil, aller Prophezeiungen ungeachtet, eher vergrößert, als verringert: "Gegenwart und Butunft beruben," nach bem Schlugworte in Rante's "Geschichte ber Bapfte", "barauf, inwiefern ihnen die Ausübung ber geiftlichen Autorität unter ben geanderten Umftanden möglich jein werde." Das lette Bierteljahrhundert hat jeden Zweifel in diefer Frage behoben: man durfte auch in der Betersfirche ben Tag, an dem fich die Berfündigung ber Unfehlbarfeit zum 25. Male jährte, feierlich willfommen heißen. Das Sahr 1870 ift für ben ftreitbaren Ratholicismus ein Jubeljahr geworden, wenngleich die Gedenktage vom 8. De cember 1869 bis jum 18. Juli 1870, faum erwähnt in ber europäischen Breffe, ftiller, unnergleichlich ftiller borüberzogen, als die Erinnerungsfeier jum Gedachtniß der Aufrichtung des protestantischen Raiserreiches und des Ginguges pon Bictor Emanuel in Rom.

Was Leitartikelschreiber und Gelegenheitsredner versäumt haben, holt desto wirksamer ein hörenswerther Zeuge nach: Carl Jentsch in seinen Lebenserinnerungen, die nicht umsonst den Obertitel Wandlungen\*) tragen. Denn an Meinungs- und Berussänderungen sehlt es nicht in den Schicksalen des früheren schlesischen Landgeistlichen. Einer Mischehe entsprossen, in den Kinderjahren protestantisch, wie der Bater, wendet er sich aus eigenem Antriebe dem katholischen Glauben der Mutter zu. Er bezieht das Glater Ghmmasium mit der ausgesprochenen Absicht, Priester zu werden; macht die theologischen Studien in Bressau durch; kommt als Caplan in allerhand höchst ergötlich und sebenstreu beschriebene Pfarrhäuser; thut seine Pflicht als Seelsorger und Religionslehrer, bis er, gereizt durch die heransfordernde Sprache ultramontaner Hetpblätter, im April 1870

<sup>\*)</sup> Leipzig 1896.

in der Schlesischen Zeitung mit einer bagumal vielbemertten Erklärung gegen Infallibilität, Syllabus und Encyflica herausrudt. Ein Erzpriester tritt ihm mit seinen beiben Caplanen öffentlich bei. Das Gerücht geht um, daß er, wohlbezahlt, im Sinne seines gerade in Rom weilenden, ber beutschen Opposition zugehörigen Fürstbischofs gehandelt habe. Gine Ausstreuung, die alsbald miderlegt mird durch das Borgehen der geiftlichen Oberen von Jentsch. Er wird vom Amte suspendirt und nach langwierigen Verhandlungen nicht eher auf eine andere Pfarre versetzt, als bis er ein schwerhöriger, furzsichtiger Mann, der für seine alte strenggläubige Mutter forgen muß — sich zu angemessenem Widerrufe verfteht. Bier, fünf weitere Sahre verbringt er bas enge - und bod von Rernmenschen wie den protestantischen Geistlichen Hebel und Bigius-Gotthelf jedem anderen vorgezogene - Leben eines "Bfarrers mit Landwirthschaft", bis ihn der Culturfampf in neue Sandel mit seinen Vorgesetten verstrickt. Er unterschreibt eine sogenannte Staatsfatholikenadresse an Raiser Wilhelm I.; wird neuerbings zum Widerrufe aufgefordert; als er sich weigert, ercommunicirt; gleich darauf von den Führern der Altkatholiken, mit denen er ichon zuvor Fühlung hatte, nach Baben berufen. Allein auch hier ift feines Bleibens nicht. Er verzichtet freiwillig auf seine priesterliche Thätigkeit und wird Publicift, der sich rasch mit Recht einen Namen gemacht hat als Bopularphilosoph, Bolkswirth und Bolksschriftfteller. Er überschätt sich, wenn er, allerdings halb im Scherze, meint: "ein oder zwei Aederchen mag ich wohl vom Luther haben"; weit eher hat unser humanist und humorift manchen Bug gemein mit Erasmus. Auch hat er einen Hauch vom Geifte Juftus Moefer's verspürt. In der Gabe, sich behaglich mitzutheilen, verleugnet er endlich nirgends ben Landsmann von Karl v. Holtei und Guftav Frentag. So waren Jentich' "Wandlungen" ein launiges, lebendiges Memoirenwerf, auch wenn feine durchwegs aufrichtige, niemals schönfärberische Lebensbeichte nicht noch mit dem besonderen Reiz eines anschaulichen Erempels auf ober vielmehr wider den Altfatholicismus wirfen wurde. Dabei ichont der Ergähler in feinen Befenntniffen die eigenen Wehler und Schwächen weit weniger als die edlen Brrungen feiner Leibensgefährten. Ungescheut hatte er auf feine "Bandlungen" als Bahlfpruch ben Bers aus Deper's "Dutten" feten fonnen: "Ich bin fein ausgeflügelt Bud, ich bin ein Menich mit feinem Biberfpruch." Er ift Briefter geworden, wie er felbit offen fagt, nicht aus religiöfer Bergiicfung, fondern bon einem fnabenhaften Drange geleitet, fich und ben Geinigen vielleicht einmal "ein Berrenleben" gonnen zu dürfen. Und wie er Ratholif und Priefter wurde, augenblicklichen Stimmungen folgend, hat er fich auch aus der Rirche nur durch augenblickliche Berftimmungen treiben laffen. Bare Jentich zur rechten Beit Schulrath ober Ghunafialprofessor geworden, hatte er im fritischen Dlomente eine gute Bfarre befommen, fo würden ihn, nach feinem Worte, "die Sicherheit und die Unnehmlichkeiten feiner Lage vielleicht in dem Grade gefesselt haben, daß er als halber Beuchler bis an fein Lebensende darin ausgehalten und feinen eigentlichen Beruf verfehlt hatte". Wer die Selbstverleugnung hat, ein fo ehrliches Geftandnig abgulegen, burfte mit feinen Debenmenichen harter ins Gericht geben, als Jentich bas mit feinen Rameraden und Borgesetten thut. Geine ichlesischen Amtebrüder, Die perbauerten Pfarrer mit ihren tyrannischen Saushälterinnen faßt er wohl bann und wann mit Brütnerischem faftigen Spott an. Seine Professoren im Breslauer Seminar malt er dagegen mit der Liebe und Feinheit, die Baffini ben Charafterföpfen feines Domcapitels widmet. Die entscheidende Brobe feiner milben Urt begegnet uns aber in Gentich' Urtheil über die fatholischen Rirchenfürften:

Es machte einen äußerst peinlichen Ginbruck auf mich, daß Förster, ben ich aufrichtig verehrte, in seinen Privatäußerungen ein Anderer war als in seinen autstichen Kundgebungen, aber ich habe ihn niemals, auch in meinem Herzen nicht, der Heuchelei beschulbigt; ich begann eben einzusehen, daß eine hohe amtliche Stellung in schreckliche Wibersprüche verwickelt, aus benen es fein Entrinnen giebt für den, der nicht der Stellung selbst entrinnen will, und das

würbe ben Bifchöfen jener Zeit als feige Fahnenstucht und Verrath nicht allein ausgelegt worben, fonbern erschienen fein.

Noch mehr. Jentsch billigt ihre Abwehr seiner Auf= lehnung; er giebt gegenwärtig rundweg zu:

wie heute die Regierung bas äußerste aufbieten muß, um die Socialbemokratie nicht in die Armee eindringen zu lassen, so mußte in jenen für die katholische Kirche kritischen Tagen die Hierarchie jeden unsicheren Cantonisten auszumerzen streben, um jeder Lockerung der Disciplin in ihren Bataillonen vorzubeugen.

Derart erklärt er auch den Widerspruch zwischen ber gelehrten Privatmeinung der Bischöfe und ihrer amtlichen Haltung einfach aus dem Wesen der Kirchen: Die sind

keineswegs bloß Bertörperungen der christlichen Wahrheit, sondern historisch gewordene sociale Gebilde, in denen weltliche Interessen, Gewohnheiten, freundschaftliche, verwandtschaftliche und Nachdarsbeziehungen. Gleichartigkeit der Denkungsweise in Folge gleichartiger Erziehung, endlich Gemeindes oder Stammesangehörigkeit und Bolksthum weit stärkere Bindemittel bilden als Dogmen. Bauern sind gewiß keine Dogmatiker, aber lass't einem rein protestantischen Dorf die Gefahr drohen, daß ein Hof in katholische Hände übergeht und die Kräfte ausmenden, diese Störung ihrer inneren Gleichsörmigkeit zu verhüten. So erscheint die Kirche als ein nicht bloß geistiges, sondern sociales Wohngebäude, in dem man sich gemitblich eingerichtet hat und sich wohlfühlt. So erscheint das äußere Kirchenvesen als ein Gut, dessen Werth weit ledhafter empfunden wird als der Werth von so unfaßdaren Gütern, wie etwa die reine Lehre und die Kname Gottes sind, ein Gut, das in dieselbe Classe von Sütern fällt wie Familie, Gemeinde, Baterland, Bolt und Staat, ein Gut, das man sich weder rauben, noch antasten, noch durch Eingriffe Underusener verändern und verunstalten läßt.

Als Jentsch aus der katholischen Kirche schied, unterschätzte er diese Macht des Gemüthes, diese Macht der Gewohnheit. Er überschätzte wohl auch die Bedeutung der Streitfrage, von der ein Mann aus dem Bolke — der Steinklopferhans in Anzengruber's Bolksstück "Die Kreuzelsschreiber" — aufgefordert, eine Abresse an Döllinger zu unterschreiben — gemeint hat: "hast Du bisher 's ganze Pfund g'laubt, werd'n Dich die paar Loth Zuwag' a' nit umbringen." Er sagte sich auch nicht, was mir einmal ein überzeugter Gegner der Unsehlbarkeit zur Rechtsertigung

seiner dauernden Unterwürfigseit bemerkte: "So lange ein Gesetz im Parlamente berathen wird, darf ich es bekämpfen nach Herzensluft; sowie es von beiden Kammern angenommen und vom Herrscher sanctionirt ist, muß ich ihm gehorchen." Seither sind zwanzig Jahre vergangen, in denen Jentsch auch die sterblichen Stellen des Altkatholicismus ausgesunden hat. Nicht aus einer mächtigen Volksbewegung hervorgegangen; von diplomatisirenden Prosessoren, nicht von verwegen vorwärts drängenden Glaubensboten getragen, wird der Altkatholicismus, eine "gewählte Honoratiorengesellschaft", nach Jentsch's Prophezeiung schwerlich das Jahr 2000 erleben. Ungeachtet seiner Ueberzeugung von dem sachten Zerfall dieser "Nothhütte", benützt unser Autor indessent das Obdach, das sie ihm gewährt, noch heute und gedenkt es nicht zu verlassen.

Ich ichätze bas Christenthum zu hoch, als baß ich ihm burch förmliche Trennung vom Leibe der Christenheit Berachtung bezeugen sollte. Und da ich mit meinen Neberzeugungen in der römischefathelischen Kirche nicht geduldet werden fönnte, unter den evangelischen Kirchen aber feine finde, zu der ich mich hingezogen sühle, so liegt für einen nochmaligen Confessionswechsel kein Grund vor. Selbiständig denkende Männer haben, wenn sie nicht frivol sind, in den Kirchen, wie den Kirchen gegenüber immer einen schweren Stand.

Ein so sinniger Beobachter bes Weltlaufes, der sich mit solchen Tönen der Entsagung bescheidet, ist zum Chorsührer, nicht zum tragischen Helden geboren. Auf solchen Gedankengängen kommen gescheite Landpsarrer zu duldsamem Indisserentismus und moderne Weltkinder zu einem alles begreisenden, alles belächelnden Skepticismus oder Renanismus. So hat sich der ehedem als Caplan so ungestüme, unbedachte Jentsch in einen Mann friedsertiger Beschanlickeit umgewandelt. Jede Kirche hat seines Erachtens gleiches Recht oder Unrecht: "Die Verkörperung der ganzen christlichen Wahrheit kann ohnehin keine von ihnen sein, weil sie ja einander widersprechen." Nichts natürlicher, als daß er gelegentlich wie von einem verlorenen Paradies davon träumt, unbekümmert um Sectenstreitigkeiten, einer schlichten Gemeinde das Wort Gottes auszulegen, bei Krankenbesuchen

und Begrähnissen ein paar tröstliche Worte zu sprechen, in Mußestunden Bauernpsychologie zu treiben, die Borsehung eines Musterdorfes zu werden, kleine und große Fortschritte des gesunden Menschenverstandes vorzubereiten. Das Berbienst solcher gemüthlicher Gesellschafter in allen Ehren — sosen und so lange man von ihrer einsichtigen Nüchternheit nicht ein Entscheidendes verlangt: Neues zu denken und Großes zu schaffen. Anregungen der Art sind nur von Naturen aus ganz anderem, schwerer zu entslammenden, zäher fortglühenden Kernholz zu erwarten: Zeuge dessen der geniale Oesterreicher, dem das Jahr 1870 gleichsalls zum Schicksighre wurde — Ludwig Anzengruber.

## II.

Anzengruber's Unsehen ift in ber engeren Beimat, im Deutschen Reich und wohl auch unter den Deutsch-Amerikauern - zumal seit seinem vorzeitigen Beimgang - unablässig gewachsen. Gin Jahr nach seinem Tode, 1890, erschien die erfte, 1892 die zweite Auflage seiner Gesammelten Werke in gehn Banden und ichon folgt ihnen die britte (Bolts=) Ausgabe, die sicher noch rascher und tiefer als die früheren in die Massen bringen wird.\*) Auf den ersten Bühnen Wiens, vom Burgtheater angefangen, werden wetteifernd feine Bauern- und focialen Stude gespielt. In Berlin war die Wiedererweckung seiner Tragodie des Wienerthums, Das vierte Gebot, einer ber erften entscheidenden Erfolge ber Freien Bühne. Unsere Dramaturgen von Laube bis auf Wilbrandt, Förster, Brahm und Burchard, unsere Literaturtenner von Frentag, Bense und Scherer bis auf Erich Schmidt und Schönbach, haben seine Dichterkraft so marmherzig gewürdigt, daß in Deutschland jedes weitere Wort zu feinem Ruhme eitel scheinen mag.

In England, Italien und Frankreich ift er bagegen fast unbekannt. Als kurzlich Georges Robenbach im

<sup>\*)</sup> Bubwig Angengruber's Gefammelte Berte in 10 Banben. Dritte (Lieferungs-) Ausgabe. Stuttgart 1896.

Bider eine Burten ber Gir und Wider eine min neutre in beide beridere und, wie felbingeritänblich. us Jummerbernet nemeine und frembe Dichtermerk namelit. it illen junderen gierchenwerfe zu Bergen geben mitten mart man in einer Mameneliffe vergebens bie Berformin instruments. Und dech har man sie dem nuntermatten Bentaenundnin bergieichen konnen, bas um Jameitenan iber wien umaustrate ber fich ihm nabte, ben bereiten, bis ben Commien. Go bereiten Angengruber's Meriterman ben Angenideren und Armen im Geifte reichen Benter burg bie erier gem Gibet, mibrend fie Denfer int einner bir a ben Dreffinn und bie Rubnheit bei nimitier nin ind volum Knimmes geminnen. Und nicht tur ile Immurfer Gafft er Bauern und Rleinburger gen uner einem Omegen und Wahrbaftigfeit und bod Beiter nicht a gmobiliem Caurefrer, bas man ein Uncolorment, nes per fin zu baben planer. \* auch in feinen Demperaten und Communication ibertricht ber Ergabler burch rum Bacermauft ber angermm auf ber eig'nen Spur". Die eine bie bernalmirmanist, ummgebronete Gamung ber omigenen, nur i einmiten Auembengeichichte erhebt er gum vermeine bes entereinnen nur in Bebelie .. Schapfaftlein ber genern nem Grammunder finden Allerdinge geht es nir ben Gotte ist ber Geraidten und Gramen Angeniriger: bin biteriam und ifterenbiden Sochgebirge, mir mitter gu ale auf ben mitter gu ale auf ben militam Britte bid beite & Gebitten und Schnurren, bin bibram Ennermill und bem patriardaliiden Romating bie compet Berratterie. Dennoch begegnen fin bir berben in bie Merteringt, mit ber fie, jeder in ferter Quatier tert gembelette better, rubrend und er frament in main nifer Unt reiter in bem idlichten Sitterarfig: bae feine fermafte vallemagige Raffung gefuntin in tem Breude ter mit Rede Bebel's Dentmal m Kanatani Sanakanin ibandi

<sup>\*</sup> William Smitter Die Emiliarpreife, Aleine Seriften I. 171, Gelin 1898.

Wenn de amme Chrüzweg stohsch Und nümme weisch wo's ane goht, Halt still — frog di G'wisse z'erst 's cha dütsch gottlob und folg sim Roth.

Bei diesem Wegweiser treffen - aus sehr verschiedenen himmelsrichtungen - die zwei Bolfsprediger zusammen: der fromme protestantische Bralat Bebel und der jedem Rirchenglauben entwachiene Anzengruber, dem Rampfluft wider übermächtige geiftliche Gewalten im Blute lag: nicht nur als Reitgenossen von David Strauß: auch nicht bloß als patriotischem Gegner der österreichischen Concordats= wirthschaft, sondern als Nachkommen der ketzerischen ober= öfterreichischen Trutbauern. Sein Geschlecht ftammt aus einer Gegend, die im Bauernfriege nur allzu viel erlebt hat. Die abeligen fatholischen Beerführer staunten über den Trot und die Rraft ihrer bäuerlichen Widersacher: es war in der Schlacht, als ob man "mit lauter Felsen zu thun gehabt hatte"; niemals zuvor hatte Pappenheim, "hartnäckigeres, mehr den Erfolg bestreitendes und grausamere Fechter gesehen"; "ohne Uch- und Wehsagen ließen sie sich niederhauen wie die hunde". So fest haftete an der ge= reinigten Lehr' "ber rechte und reine Hauptzwech" der Streiter, die der Lofung folgten: "Refus ift fur uns geftorben, so wollen auch wir für ihn fterben." Man weiß, mit welcher Sarte biefer Aufruhr niedergeworfen, welcher Tude der Protestantismus des Landvolkes aus= gerottet murde.

Je länger man Anzengruber's Denken und Dichten nachgeht, besto unverkennbarer giebt er sich als echter Nachsfahr dieser protestantischen Bauern, die nur wider das Uebermaß des Zwanges in Glaubenss, des Druckes in Steuersachen sich zur Wehre setzten und selbst in der Auflehnung noch mehr Maß, Milbe und Menschlichkeit walten ließen, als vors und nachher die Junker und Fürsten. Wie tief die Zweisel der Aelpler saßen, berichten nach zeitsaenössischen Quellen Stieve und Ranke:

n der kinne zeinnan is wohl, das ein Bauer fich eind mis dem Enweigen nurcht. Du utgebt. Die Bauern predigten felök missionaben. Nun dere fich nicht verwundern, wenn bei Berjagmy illes wittespierres weinen der neugegründeren Ueberzeigung eile nowen ihre. fin in der Finfamken der Alben Meinungen bor damit voner ind ivenneuerlichen Ranur unsbilderen.

ment min fin. wenn min bier die Burgeln gu bei Erimmorumm aun Anjengruber's Corffegern fucht? bit Barratm mam memeramithfen bramatifchen Befiglien, des mit dam und ber Wett babernben Wurgeljem? be berter ibe Erbertett überfliegenten Dorfphilosophen Steinflaufmagnner bes gugtabiten, mubegeargerten "Undriften" Banderm ber .i. e ile : Dummbett" betrachtet und be benteite Aufmerfamt Beidaftigung mit Angengruber's temim mit ihminge auch auf eine gange Reihe lite tert ter Antequeren binfubren: " Der Pfarrer pon Rirdfelb" ift im Emilien malnaig von Berthold Muerbach's "Lucifer" und bem "Ranten Bradbogel's, der felbft nur ein Baftarb con Processe Neveu de Rameau" ift. All bieje und mante intere jumal Schovenhaueriiche Ginfluffe icheinen mir miremfatit im Bergleiche mit Ungengruber's geiftigem um: ammun't tem Familienerbe. Wie Erdfeuer, bas aus unauframin Diefen aufftammt, bricht fein Ingrimm hervor miter alle Ungell, Bellitur und Scheinheiligfeit, wie ein Madraeift verlangt er Rechenichaft von den Dlachthabern, Die feine Augen und Chren hatten fur die Erden- und Bergenanoth des Landvolfes; in tragischen und fomischen Steichnifreden verdichtet er die Sahrhunderte lang nieder gehaltenen Mlagen und Unflagen feiner Uhnen. Falicht Wertheiligfeit guchtet Tartuffe's: putige, wie ben Dufterer im "G'miffenemurm" oder große Berbrecher, wie ben "Meineidbauer". Die Inrannei des Beichtftuhles führt gu Chezwiften, die in den "Arenzelichreibern", in der Regel iehr ergönlich "im beinen Diebstahl der Ratur" geschlichtet boch in Ausnahmsfällen, wie dem bes alten Brenninger verhängnifivoll merden fonnen. Götendienerischer Seiligen cultus wird mit überlegenem Wit verspottet im "gottüber tegenen Safob": der Jammer verfehlten Priefterlebens in

"Gundfind" und dem "Ginfam" mit der unwiderleglichen Gewalt ber Bahrheit vor Augen gebracht; ber Zwiespalt eines ichwarmerischen, von den Ideen der Beit erfüllten Landgeiftlichen mit ber Sierarchie im "Bfarrer von Rirchfeld" behandelt mit einer Barme und inneren Untheilnahme, Die Bentich in der Ergahlung feines erlebten Conflictes mit dem Breslauer Confiftorium nirgends gu Gebote fteht. So rein und hochgefinnt ift diefer ideale Briefter in Ungengruber's querft gespieltem Schauspiel, daß ihn Ludwig Ganghofer am Grabe Angengruber's mit Recht den "Marquis Bofa ber Bolfsbuhne" nennen durfte. Und als im vorigen Winter am fünfundamangigiahrigen Gebenktage ber ersten Aufführung bes mittlerweile taufend- und abertaufendmal in ber alten und neuen Welt gegebenen Stückes eine Muftervorftellung (mit ben erften Rraften bes Burg-, des Bolts- und des Raimundtheaters, Frau Schratt und Fraulein Schönchen, Lewinsty und Martinelli) veranftaltet wurde, übte ber Apostel und Marthrer lauterer Menschenliebe den alten unverlierbaren Bauber. Go trifft auch auf ihn das Wort zu, das Georg Forfter von Joseph II. gefagt: "Aus der Factel feines Genius ift in Defterreich ein Funte gefallen, ber nicht wieder erlischt."

Ein Erzieher und Tröfter, ein Warner und Sorgenbrecher seiner Gemeinde, wie das nach Anzengruber's Wunsch
ber wahre Seelsorger in der Dorffirche sein soll, sollte der
Dichter selbst sein in der von Carlyle sogenannten "Kirche
ber Literatur". Wie ernst es Anzengruber nahm mit seiner Aufgabe, lehrt ein Blicf auf seine reichen, in nicht ganz
zwanzig Jahren entstandenen Schriften. Wie sein Zweiter
verstand er es, wo's noth that, die Gewissen aufzurütteln,
mit strasender Gerechtigkeit zu rügen, zu höhnen, ins Herz
zu tressen. Bor Einsörmigkeit bewahrt ihn sein freier
Künstlerblick, vor Einseitigkeit sein Rechtsgefühl. So muthig
er wider unwürdige und gleißnerische Priester sich wendete,
so innig verklärte er selbstlose, ihres Amtes in evangelischem
Sinne waltende Landgeistliche. Wie viel Pfarrhausichyllen
und "Hunderessen haben wir ihm zu danken! Schon Ber-

mond dimiten mit um nichtemitmi, bas er ben Ibool tes Sentes pur partie and desumal war ihm webs bu diemtimpe ander . Gert veriorent, noch bas Meisterftid tes Entites . De Eternentet befannt, wo in ben etien be immine effetellen Caplans und de ummurim meimirimm Birrere gange Priefinind na bu aufmirente friedfertigen Alten und bir tantinenter tien Enterienter einander gegenüber men die int imme man bie Geiftlichentypen Angeniriim : - Miffernater in ber Soutane - jo wenig Die Die Gieteren: fie Alle, Mannlein und Weiblein, :: ::: :: ze Dirfe II: Rienturger ber Grofftabt find in a der and Eine is moblvertraut, ale ob a martie bem benter Berteiter ober Gebeimpoligift at meir mit: Bimmi bie Biener Borftadt in Betracht firm firm min bas im Roth begreifen; benn Angentraber ein bereiten Biener, muche, von einer tauferen, - ::: :: Dune in tem armieligiten Berbaleniffen erzogen, : = En tie: un? Butbinblerlebrling in ber Baterftabt itte die danemibriger mentere er fich der Buhne gu ger: and gerbingeren bie ibn von niederöfterreichfichen Birtinia in fleine Martifleden und Ortichaften von Einermart Umgern, Glavonien und ber Militargrenge Tie Timbin gumitarlich Sungerjahre, beren entiekliches Eint ume eift furelich in feinen Jugendbriefen gang offenvar murbe." Die vittere Roth, die als feine treue Reife regierren Die Mutter mit ihm theilte, vermochte "feines auferfernen Dumore" nicht Berr qu merden. Seine Gefundbeit bar fie Sagegen gemin erichuttert und fein fruhes Ende veriduitet. Geine Entwidelung hat dieje unfreiwillige Eindienreife gemin auch nicht geforbert: bagu lebte er, ber - auch Sarin ein echtes Trupbauernblut - nicht leicht

<sup>&</sup>quot; Neue Beiträge zur Biographie von Ludwig Angengruber. Briefe an Franz Lirfa. Biographische Blätter, S. 329 ff. Berlin 1896.

aufgefnöpft und redfelig murde, zu einfiedlerifch. Dag etwas in ihm ftectte, wußte er ichon dazumal: "ein eine duntle Exifteng Führender", unterschreibt er fich einmal; ein ander= mal: "thatfraftiger Fatalift für heut und immer, Schaufpieler und Dichter; von beiden letteren die Unertennung noch im Schofe buntelfter Butunft begraben"; ein brittesmal: "L. Angengruber, Schaufpieler, talentirter Ropf, intelligenter Rerl, und in Wahrheit Richts." Go fuchte er unficher nach feinem rechten Fach. Er mußte erft erfennen, daß ihm die Fähigfeit gum Darfteller fehlte. Erft nachdem er (gleich feinem 1843 verftorbenen Bater) in hochbeutichen Berfen gefündigt; fobann ichwache Singspiele und Localpoffen hinter fich hatte, fam er, burch die Lecture ber Schwarzwälder Dorfgeschichten und unter bem Gindrude ber politischen Rampfe wider den Ultramontanismus auf ben Ginfall, Bauern auf die Buhne gu bringen. Woher er Die fichere Renntnig feiner Originale hatte, mußte er felbft nicht zu fagen. Bielleicht fpielte "das Gedachtniß der Da= terie", unbewußt aufwachende Erinnerung feiner Borfahren, mit. Doch weg mit biefen Schulfragen! Den Defterreichern genügt es, bag ihrem Stamm ein Boet geschenft murbe, ber ben Bolfscharafter fo treu erfaßt und festgehalten, wie Reuter die Mecklenburger. Und außerhalb von Deutschland laffen hoffentlich berufene Ueberfeger nicht allzu lange auf fich warten. Reidenswerth find die Sande gu preifen, die Engländern und Frangofen nach Ibjen und Dietiche die unvergleichlich gefünderen Gedanken und Gestalten Ungen= aruber's vermitteln.

Bis dahin scheu' ich den Borwurf persönlicher landsmannschaftlicher Borliebe nicht. Der gleichen Neigung und des gleichen Nativismus müßte man dann auch Rosegger zeihen, der neidlos zu seinem Lebensfreunde wie zu einem Größeren aufgeschaut und vor und nach Anzengruber's Heimgang sein Wirken mit warmer Bewunderung gewürdigt hat.\*) Die Beiden stören einander auch nicht in ihren

<sup>\*)</sup> Rosegger: Gute Rameraben. Gins von Anzengruber. C. 1 518 88. Wien 1893.

Rreisen. Die herb durchgreifende tragische Rraft bes Gr gablers und die genialen Gaben bes Dramatifers Angen gruber verlangt niemand von bem Landichafter, Sprifer und Genremaler Rojegger. Go felbitherrlich und mannlich Angen gruber auf feinem ftolgeren Runftgebiete fchaltet, fo innig waltet mit faft weiblichem Bartgefühle Rofegger in feiner grunen Steiermart, beren Berold und Liebling er ift, wie fein Anderer. Immer neue Bande ichicft er in Die Bell. Gein Beimgarten, als fein Tage- und Lebensbuch eine volksmäßige Zeitschrift ohnegleichen, ift bis gum 20. Jahr gange gediehen. Man glaubt jeden feiner Tone gu fennen und boch lauscht man dem Unermüdlichen immer wieder mit berfelben Frende, mit der man bei jedem neuen Gang durch die Steiermart auf das muntere Murmeln bes Balbbaches, auf das unabläffige Bogelgezwitscher hinhort. Seine letten Bucher - Als ich jung noch war und Bas der Bald vogel fang\*) - ichopfen gumeift wiederum aus ben un verfieglichen Jugenderinnerungen unferes Sumoriften: be icheeren uns rührende und luftige Stüdlein aus ber Balb heimat des Bolfsmannes, dem näher als aller literarifde Ruhm, die Gorge um die Bufunft und Neubelebung eine fraftvollen Bauernftandes zu Bergen geht. Gine Erscheinung, die niemand gerechter und einfichtiger beurtheilt hat, als Anton E. Schonbach in einem neuen Bufate zu feinem juft in diefen Tagen in fünfter Auflage erscheinenden Bude: Heber Lefen und Bilbung. \*\*) Fünf ftarte Auflagen innerhalb acht Sahren für ein in einem Brovingverlage herausgegebenes Werf - bas bedeutet ichon etwas in Deutschland. Der ungewöhnliche Erfolg der Schrift bat benn auch da und dort überrascht - niemand mehr als den Berfaffer. Bieder einmal hat einer das biblifche Bort er probt, daß die Ehre dem nachläuft, der ihr nicht nachläuft. Sein Buch ging ursprünglich nur als Gelbitbefenntnif eines nach allen Seiten unabhängigen Freundes unferer Dichtung

\*) Leipzig 1896.

<sup>\*\*)</sup> Umichau und Rathichlage. Grag 1897.

in die Welt. Nichts lag dem bedeutenden Renner der alt= und mittelhochdeutschen Literatur ferner als der Gebanke. geschweige ein Zugeständniß an den Modegeschmad: Marttmaaren für das Tagesbedürfniß, flache und feichte "Geschichten der deutschen Literatur in der Gegenwart" überläßt Schönbach getroft bem Fa-presto. Gerade diese Absichtslosigfeit von Schönbach's "Umschau und Rathschlägen" hat indessen den Bilbungsbedürftigen Gindruck gemacht und ben Gleichgefinnten wohlgethan. Seine Bücherliften, in benen er mit feiner, ftrenger Auswahl Beugniß legt für bas, mas in der heimischen und in der Weltliteratur Stand gehalten vor feinem Geschmad, find maggebend geworben für zahlreiche Saus- und Bolfsbibliotheten. Und nicht beffer mußte der gelehrte Grager Universitätsprofessor für den Antheil zu danken, der seinen Winken blühte, als durch gewissenhafte Ueberarbeitung und beständige Erweiterung feines mittlerweile felbft zum hausbuche gewordenen Wertes. Bie er der vierten Auflage einen Effan über 3bfen vielleicht den besten in deutscher Zunge — beigab, bereicherte er nun die fünfte durch eine Studie über Emerson, dem er fich als Führer und Meifter verpflichtet fühlt. In beiden Auffätzen lehrt und bewährt Schönbach die Kunft des Lefens, jenes Lefens, bas zur echten Selbftbildung führt. In weiteren forgfältigen Abhandlungen über die neue deutsche Dichtung und ben Realismus beschenkt uns Schönbach mit ber beften - wenn nicht gar der einzig bemerkenswerthen - Geschichte ber neuesten deutschen Literatur von Goethe's bis auf Gottfried Reller's Tod. Dabei riecht das auf streng miffenschaftlichen Studien beruhende Buch nirgends nach ber Lampe. In Schönbach's reiner, schmuckloser Brosa ift es das Mufter einer deutschen Volksschrift, ein mahres Weihnachtsbuch.

1

## . Frediger und Propósica.

Rentrum - Bonn - Arferger: Das enigt 2 mm - Das amm von freedrich Riceiche

Beri Bill.

dente bet mit fin, wentgiens in Berten, engelegente ime mit bem Som um Bene bei Meren beichäftigt, all den lomnie une di Lecchardence all anne ciumal und ven semmire eines weie nickenter, unde beinnoenen Richter en Sent Sontwerer nemochen, de men fich weiter and mer . In in immermediates Bertireit mit Carl Matt me einen einem einemen fich end bie afademische Bolts menicauft meit und ment zu einer angewandten Bolisinte bie Interionera. Rientunera und Bergleuten, Sandwertern und Gerrichteneiten alle Beimlichkeiten ihrer Zenerstitzung wirter Bunter diefer freiwilligen Seellorge neletien baren biren und wollen die Berufstheologen nicht inricht einen mit in der That gesellen fich neuerdings wenn ber Andbrud erlaubt in - Baftoren Gocialiften ben alteren Griefarten der Katheber- und Junter-Socialisten. Ge find bas:

Geiftliche, meift Leute, die ihre Jugend- und Studienjahre nach bem großen Ariege, in der Zeit des wirthschaftlichen Aufschwunges und Riederganges der Siebzigerjahre und ber beginnenden kaiferlichen

<sup>\*)</sup> Bas heißt driftlich-focial? Gesammelte Auffäge von Fr. Naumann, Bfarrer in Frankfurt a. M. Zwei Hefte. Leipzig

Socialreform anfangs ber Achtzigerjahre gehabt, die als Studenten Stöder jauchzend zu Füßen gesessen hatten und in den Hörfälen nationalökonomischer Brosessoren, eines Bagner, Roscher u. A., regelmäßige Gäste gewesen waren, Leute, die auch die Literatur der Socialdemokraten nicht nur kennen gesent, sondern mit unparteisischen Augen gelesen hatten, Leute vor allem, die sich nach ihrem ganzen Entwicklungsgange keiner der überlieserten Parteien, auch nicht der conservativen anzuschließen vermochten, desto mehr aber die einzige glühende Sehnsucht hatten, mit aller ihnen zu Gedote stehenden Kraft den Geist des Christenthums, der Christenliede zu Gunsten aller Gedrücken, ohne Rücksicht auf andere Größe zur Geltung und zur Wirkung zu bringen. Auch in ihnen also gährte, glühte, flammte die proletarische Reigung, das proletarische edungelisch-sociale Princip aus der Tiefe ihres praktisch-religiösen Lebens ganz von selbst aus.\*

Mus ihrem Rreise gingen Schwarmer und Rampfer, irenische Naturen und moderne Marthrer hervor; "die Bangen und die Salben" fehlten fo wenig, wie ein halbes Sahrhundert vorher in den durch David Straug und feine Evangelienfritit hervorgerufenen Birren; die Gegenfate von Alt und Jung meldeten fich immer deutlicher, immer unabweislicher; die links geplante "Umwandlung der driftlichen Rirche in eine fociale Bolfsfirche" begegnete rechts wachsendem Widerstande, bis sich endlich "das confer= pative evangelisch-fociale Brincip und bas proletarische evangelisch-sociale Princip icharf und mit dem beiderseitigen Unipruch auf alleinige Giltigfeit gegenüberftanden". Lehrreichen Aufichluß über diefen unausweichlichen Berlauf ber Dinge giebt aus unmittelbarer Unschauung derfelbe Mann, ber im Dienste berfelben "evangelisch=proletarischen" Lieb= lingsgedanten "Drei Monate Fabritsarbeiter und Sandwerfsburiche"\*\*) gewesen. Baul Gohre's neues Buch über "die evangelisch-fociale Bewegung" ift vom erften bis zum letten Blatt ebenjo ehrlich erlebt, ebenjo mahrhaftig, nur bedeutend subjectiver, als jenes auch von Liberalen und Socialdemofraten mit Recht vielbemerfte Erftlings=

<sup>\*)</sup> Die evangelisch=sociale Bewegung von Paul Göhre. Leipzig 1896. S. 126. \*\*) Leipzig 1891.

wel. Dar mit im ale gientmeirtigen, recht methoen Mann in Bernntes und Jeinbeilege Seine Keint meinent Adming, fiber weil fie in a Stiellent merzet me gerett. Lunther enerlie frimite Bertnernt ber Bertfinfer feiner hannige Intergenofen Bedern, Anne Fuller, Tabt mi Benfilmer De Canillin-Sacialini. Dier aus Si er wert über fie brume. Gerner ficherfich mit Setenftoner renngener Briefent legen Sale A ni de Couer one Unmigficheit, pu linker mit Becreführer in den nicht zur umgebende Kamien der Gegenmert zu feine." Dies Befrend mentingen Dentogen ift um ir gewickeiner. der Leitung der afficieller granffriten Ringe: der ide Sterfichenrich unteringte ine Learnier 18 Indicatum von Linksplinneskrafen die Berkeifi Kainen un jeglicher voralbalinischen Arientien Die Birfung bes Berbund berühret Geihre felbi namentlick acensische Geiftliche zogen fich existeed enangelifch incialer Benegung jurife. Renieped "June: Miffine feier dent Erliefe jum C murden stratises. In Commerca und Suchen 200 mine Briefen in ftenfe, allerbungs erfolglose Unt Men, somogi bie Bewegning derect wiede Man undern tum ärchich sellimpft wurde, fille es Gober eine Kindenigeling, einen neuen Lather berbeien Er rertungt mir eine fociale Reformpartei alle Reim, bildird dout tem dent sit, ang lich nicht frechtich", fest er mit ftremaer Unte hings Geftligt mi die neuere dentiche National du. durchaus zur dem Boden der Birklichkeit, eine ifinamie der Thurmben fein will, mur diese A ellem die Unmöglichken einsehen, driftlich sociale P Ambengalmit zu vereinen:

į

Lanum bur Kroferfor Sohm, und in biefem Falle e Freiherr von Stumm — Giore bitte beifügen tonnen: 9 heim IL — Aecht, wenn fie fagen, das Wort evangelisch eigentlich ein innerer Widerspruch. Christlich und social: ja, aber nicht beibes in einem Athemzuge, in einem Borte, als ein Begriff. Das Christenthum nuß zwar der fünstigen Resormpartei Begeisterung und Muth, ihrem socialpolitischen Handeln das letzte Ideal geben: aber es kann ihm nicht auch ihr Programm, ihr politisches Urtheil, ihre volkswirthschaftlichen Ideen, ihre parlamentarische Taktik geben. Das vermag allein die Ersahrung der praktischen Politik und die Wissenschaft der Nationalsökonomie.

Die Offenheit dieser Beichte giebt dem Buch Göhre's zeitgeschichtliche Bedeutung, fein ftofflicher Gehalt fichert ihm urfundlichen Werth als Rechenschaftsbericht über ben geicheiterten Berfuch, wirthichaftliche Rampfe burch firchliche Dachte aus der Belt zu ichaffen. Beiftig und fünftlerifch höher ftehen gleichwohl die Auffate "Was heißt driftlichfocial?" von Fr. Naumann, der uns als deutscher Autor mehr noch, denn als Socialpolitifer Eindruck macht. Raumann's Studien geben fich als Gedankenreihen eines Taften= den, Forschenden: "bas Werdende, Wallende will auch vom Lefer als folches mitempfunden werden. Der Lefer muß es fühlen, daß wir nicht fertig find. Er muß an dem inneren Processe theilnehmen, der in einem Ropf entsteht, in welchem fich Arbeiterfrage und Evangelium zu verschmelzen suchen." Bosannenschall, wie er in Lamennais' Paroles d'un Crovant ertonte - nach bem Scherzworte eines Beitgenoffen fo dröhnend, daß er Todte auferwecken mußte - ift nicht die Sache Naumann's. Seine Gemuthsart ift die eines Lyrifers, meinethalben eines politifchen Enrifers, ber fanft und gah zugleich auf seinem Sinn beharrt. Un doux entêté nennt man feinesgleichen wohl jenfeits des Rheines. Auf die Frage: was follen wir ftudiren, um in Ihrem Ginne arbeiten gu fonnen? antwortet er gelaffen: "Mary und Chriftus." Denn wenn fein Geschmack auch zu ebel ift, um mit alteren Schlagworten bom "Broletarierfonig" Chriftus und der "Arbeiterbibel des Evangeliums" zu fpielen, fo wiederholt er doch nimmermüde:

Jefus Chriftus ift die mahre Silfe. Jefus mar nicht Socialift, aber er mar ein Bruder aller Menfchen; fein Ginfiedler, fondern ein

Bolksmann; er kämpfte nicht für die Autoritäten in Kirche und Staat, sondern für das Reich Gottes. Er verwies die Leute nicht bloß auf den Hintel, wenn ihnen irdische Hilfe fehlte, sondern half selbst, und verlangte, daß die Anderen desgleichen thun. Er sprach als Seels sorger: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon u. f. w.

Auf den Spuren diefes höchften Meifters, "ber auch eine Beifel in der Sand hatte und Wehe rufen fonnte", fürchtet Naumann feine Berfennung, feinen Borwurf und feine Berfolgung. Die Geiftlichfeit, Lehrer und Bauern muffen nach feinem Borte in diefelbe fociale Rluth, in die guvor Leineweber, Metall= und Bauarbeiter, die gesammte ftadtische Induftrie, die Rohlenleute und die fleinften Sandwerfer hinabstiegen. Und wenn man, "wie es neuerdings üblich wird", folder Lehren halber "ben Thomas Minger vor uns an die Band malt", erwidert er: "Thomas Münger war ein wirrer Ropf und hat viel Unglück gestiftet. Aber wenn ich nur die Wahl hätte, ob ich Thomas oder Alba fein wollte, fo ware ich lieber Thomas. Thomas Münger irrte, weil er die vorhandenen Berhaltniffe unterichatte: Alba irrte, weil er die Menichen verachtete." Biegt dies Wort nicht ein Gelbstporträt auf? Und hat auch in biefem Ropfe Rarl Marx, "an die Stelle einer ibealiftischen ober beffer: ibeologischen eine realistische Betrachtungsweise gefest"? Ift wirflich allerorten "ber Beift des 18. burch ben Beift bes 19. Jahrhunderts verdrängt"?\*) Bandelt Naumann nicht unbewußt auf ben Bahnen von Rouffeau, Beftaloggi, Leifing's Erziehung des Menschengeschlechtes? Will er nicht, allerdings mehr mit wirthichaftlichen als geiftigen Reformen, bie Sumanitat befordern? Er meint es gut, nicht nur mit ben Mühfeligen und Beladenen, er glaubt an die Gitti gung der Maffen, er dentt boch von der Bufunft der Denich heit. Allerdings nicht als schönrednerischer Utopist, vielmehr als guter Renner des leibhaftigen Lebens und Rleinlebens. Einzelfragen (bie Lehren ber Statiftif, bas Rellnerelend,

<sup>\*)</sup> Socialismus und fociale Bewegung im 19. Jahrhunbert, von Berner Sombart, Professor an ber Universität Breslau. Jena 1896. S. 77.

Arbeitslofigfeit u. a.) behandelt er in "fleinen Auffäten", beren Form und Inhalt wie neue patriotische Phantafien eines modernen Juftus Moefer wirfen. Große Beltfragen wiederum beredet er in einem Stile, der gang fein eigen ift. So zumal in dem gedankenreichen Auffat Der Chrift im Beitalter der Dafchine, einer Rünftlerarbeit, die nicht nur die Rrone der Sammlung, fondern an und für fich ein Mufter vollsmäßiger Darftellung ift. Gott will den technischen Fortschritt; Gott will die Daschine, fo erflart Naumann. Rur foll die große Gottesgabe der Majchine bem Reich Gottes dienen. Das Werfzeug ift aut, nur ber Gebrauch, den die Gegenwart bavon macht, ift ichlecht. Mit der Maschine muß ein Zeitalter mit neuen Formen bes Lebens anbrechen. Und wenn heute noch Industriearbeiter, Sandwerfer und Arbeitslose in finnreich gefteigerter bramatischer Unflagescene nur vom Fluch des Daschinen= wefens zu erzählen wiffen, fo antwortet - burch den Mund Naumann's - die Mafchine, jedem nach feiner Art, querft nicht ohne Unflug von Laune:

Bin ich baran schuld, daß der Arbeiter keinen freien Tag hat? ift es nicht Unverstand des Handwerkers, neben dem Zug herlaufen zu wollen? Sett cuch doch in den Zug. Der Schein ist gegen mich. Arbeiterentlassungen wegen neuer Maschinen kommen überall vor. Gine Schuhmachermaschine macht fünf Arbeiter brotlos. Aber giedt es nicht noch viele Menschen, die darfuß gehen, weil sie keine Schuhe haben? "Ber soll denn die Waare bezahlen?" "Also dort liegt die Schwierigskeit," spricht die Maschine, "dann bin ich gerechtsertigt: Euere Geldverhältnisse sind noch nicht eingerichtet für das Zeitalter der Maschine; es ist eine Einrichtungsfrage."

Man sieht, wie weit und verwegen Naumann benkt, in wie milde Worte er die ungestümsten Angriffe auf die heutige Birthschaftsordnung faßt. Er sagt nicht mit den Socialdemokraten: Schafft nur die alte Gesellschaft beiseite, so wird es von selbst besser. Diese Bertröstung auf das tausendjährige Reich nach dem großen Kladderadatsch fertigt er mit dem Spottwort ab: "Die Socialdemokraten sind innerweltliche Chiliasten. Für sie kommt ein jüngster Tag und dann das irdische Baradies." Naumann rechnet anders:

"mit Billensentschlüssen als mit Jactoren der Weltgestaltung", d. h. "eine christlich-sociale Arbeit thut, was Zeinsthat: er sagte dem Blinden nicht: Du wirst seben, sobald die Wiedergeburt aller Dinge eingetreten ist, sondern er grissichon in dieser Welt zu und heilte." So möchte Naumann im Großen für die ganze deutsche Christenbeit die gleiche Brazis sortsehen, die thatkräftige Pfarrer vom Schlage eines Gotthels vor ein paar Menschenaltern zur Bekämpfung der "Armennoth" in ihrem Canton übten. Er will Carthse's Wort "arbeiten und nicht verzweiseln" zu seiner Losung machen in unseren Tagen der "Zersahrenheit und Wattiakeit".

Golder hoffnungsmuth muß den Guhrer einer auf Maffeneroberung ausgehenden focialen Bartei ftablen und ftarfen. Colder Soffnungsmuth ift aber in gleichem Dage nicht einmal bei Naumann's nachften Gefinnungsgenoffen angutreffen. Der Geiftliche, fo meint der nüchternere Gohre, foll womöglich Menichen, die Socialpolitif die wirthichaftlichen Berhaltniffe beffer machen. Diglingt das, bann hat die evangelisch-jociale Bewegung feine Bufunft; dann wird fie "nur noch gerfahrener, geriplitterter, unichluffiger werden als bisher, immer mehr nur eine große Rraftvergendung, und ichlieflich nichts als eine einzige Discreditirung des evangelischen Chriftenthums". Brrt man, wenn man aus biefem tapferen Schlugworte mehr Zweifel als Siegesgewißheit heraushort? Und hat nicht harnad das Richtige getroffen, als er die Grengen abstedte in den ichlichten, weifen Gäten:

Die Kirche hat die große einflußreiche Stellung, die sie im Bolksleben und im Staate noch besitt, im evangelisch-socialen Sinne zu gebrauchen, sowohl um den wachsenden Berdacht, daß sie ein gefügiges Wertzeug des Classenstaates sei, abzuwehren, als um die socialen Ordnungen des öffentlichen Lebens mit den christlichen Sesimungen in Einklang zu sehen. Für die Einzelnen socialwirthschaftlichen Bestrebungen dagegen (Verstaatsichungen, Bodenbesitzesom, Arbeitstag u. s. w.) kann und soll die Kirche nicht Partei ergreisen und ihre Glieder nöthigen, eine bestimmte Stellung zu ihnen zu nehmen; denn die Entscheidung dieser Fragen sordert eine Sacksenntis, die mit dem Christenthum nichts zu thun hat, und ihre Durchsührung verlangt die Kräfte des Staates.

II.

Das ungeheuere Problem, an bem in der Wirklichfeit Naumann, Göhre und ihre Getreuen im protestantischen Norden fich abmuhen, fteht auch im Mittelpunfte ber jungften Dichtung Rofegger's aus dem fatholifchen Guben: Das ewige Licht, Ergablung aus den Schriften eines Bald= pfarrers.\*) Der ift bem Mussehen nach ein Doppelganger bes Pfarrers Rneipp. Gin heller Ropf, ein warmes Berg, ein pflichttreuer Mann, der boch fläglich zugrunde geht, weil er, ber ohnmächtige Landgeiftliche, feinen Ausweg findet aus den Widersprüchen unferer heutigen Weltwirthichaft. Bor einem, ja vielleicht noch vor einem halben Sahrhunderte ware Bolfgang Biefer der bentbar befte Bfarrer gemefen für feine bagumal von jedem Bertehre abgeschiedene Gemeinde, das Hochalpendorf St. Maria im Tormalde. Ungewöhn= liche Schicffale haben den nicht alltäglichen Mann in diese ultima Thule verichlagen. Seine geiftlichen Oberen hatten ihn feines Charafters, feiner Unlagen willen gern in ber Stadt feftgehalten, gu höheren Burden emporfteigen laffen. Allein er hat fich durch gahme, ungeitgemäße Schriften mißliebig gemacht. In ben Tagen des Culturfampfes, 1873, ließ er wohlgemeinte Borichlage bruden über Reform bes Religionsunterrichtes; das Evangelium foll nach Wiefer's Bunich dem Ratechismus vorangeben. Im Gefprach mit Rirchenfürften magt er fogar, die Aufhebung des Colibats fcudhtern anguregen. Souft ift unfer öfterreichischer geiftlicher "Fortschritts"=Mann empfindsam wie ber savonische Bicar, friedliebend wie ein Jojephinischer Briefter. Er hat nie zu den Fugen von Stoder gefeffen, auch nichts von einer Berichmelgung Marrifcher Lehren mit ben Aufgaben ber Seelforge gehort. Seine Lieblingslecture machen bis gum Umtsantritte in St. Maria Gefiner's Johllen, Rouffeau's Emil und Goethe's hermann und Dorothea aus. Und

<sup>\*)</sup> Leipzig 1897.

bennoch duntte es auch Geinen bifchöflichen Gnaben rathlid, ben unbedachten Bubliciften fo raich als möglich auf einer Strafpfarre unichablich zu machen; bort, im weltfernen Sprengel, mag er ungefährbet, weil gefahrlos, feine Theorien in Braris umfeten. Und Bolfgang Biefer giebt fich aufrieben. Er verschwört fortan alles Schreiben (fein Tagebuch ausgenommen). Und lefen will er nur mehr im Sergen feiner Beichtfinder, im aufgeschlagenen Buche von Land und Leuten. Geine Gemeinde foll wie eine Arche fein. In untadeliger Lebensführung will er feines Umtes walten als Nothhelfer feiner Schutbefohlenen, als irdifche Borfehung feines Dorfes. Solche Altväterweisheit taugte aber nur für Altväterzeit. Gie bewährt fich nicht im Berfehrsleben der Gegenwart, Die auch den entlegenften Beiler widerftandelos in ihre Birbel reißt. Bunachft entzieht die allgemeine Wehrpflicht bem Dorfe den tüchtigften Nachwuchs: "Fort müffen Alle, manchen gefällt es braugen beffer, fie geben in die Fabrit, gur Gifenbahn und fommen nicht wieder heim;" in der Fremde "werden fie Feldwebel, wenn es gut geht, Sausmeifter in einer Stadt, Bertsfnecht, nachher Bettelmann, ber aber nicht betteln darf, ber in einer großen Todtenfabrit verfterben muß ober im Stragengraben". Und ichlimmer noch als die Auswanderung verheert die neue Ginmanderung den alten Frieden: Bergfteigern und Sohlenforschern folgen Ingenieure und Speculanten. St. Maria im Tormald wird Lufteurort, Bahnftation, "Induftrie-Centrum". Die Balder werden ausgeschlagen, die Erzberge ausgehöhlt. Dochöfen, Solgiagen, Glashütten, Bapiermühlen ichiegen auf. Und all der vermeintliche Gegen ichlägt zum Fluch aus. "Alle arbeiten und einer verdient es. Das Bfarrbuch ftirbt aus, mandert aus. Und doch giebt es mehr Leute als je zuvor." Un die Stelle der altanfäßigen Rernmenschen ruden böhmische und italienische Sandlanger ein, in ihrem Troß Beger und Bubler, "Arbeiterpfaffen", die weit mehr Gläubige finden als der Ortspfarrer. Ihr Bort "wird Fauft". Es fommt gu Arbeiterunruhen. Das Berrenhaus wird gefturmt, geplundert, angegundet. Golder Raferei gegenüber verzweifelt unfer

Briefter. Bergebens mahnen ihn gleichmüthigere Amtsbrüder, fich in ben Weltlauf zu ichiden:

Sollst Du benn die Eisenbahn zerstören, das Curhaus niederreißen, die Fabriken vernichten? Sollst Du die Leute aufwiegeln
gegen eine Entwickelung, die wohl eine natürliche und nothwendige
sein muß, eben weil sie sich vollzieht? Selbst wenn wir soweit Macht
und Einstuß hätten, wir dürften es nicht. Wenn Du Deinen täglichen Gottesdienst verrichteft, die Sacramente vertheilst u. s. w. so
bist Du thätig genug. Unsere Borgesesten wissen jelbst am besten,
wie es jest in der Weltzugeht. Mit Diplomatie richtet man in solchen
Zeitläufen mehr aus als mit dem sogenannten heiligen Gifer. Auch
Klugheit ist eine christliche Tugend...

Solcher Bufpruch richtet Wiefer nicht auf. Seine Leiben fiten in der Tiefe des Gemuthes. Wie fein Umtsvorganger wahnsinnig wurde, weil er "das Siegel Gottes", das Beicht= geheimniß, nicht lofen durfte - ein Gewiffenszwang, unter bem er einen Schuldlosen statt des Mörders hinrichten sehen mußte - fo vermag auch Wiefer die Laft feines Berufes nicht weiter zu ichleppen. Er verfteht die Briefter nicht, die gemüthlich Rarten und Regel spielen und ihre geiftlichen Pflichten erfüllen "neben bem Atheismus im Angeficht eines verfommenden Bolfes". "Ber es ernft nimmt, als fatholifcher Seelforger, ber geht einen Rreuzweg, wie es faum einen zweiten giebt in diefer leidensreichen Welt. Uns find die Seelen zur hut gegeben und wir haben fie verloren. Uns ift das Licht gegeben gewesen und wir find dumm geworden". Biefer ftirbt - am Schlagfluß, wie der Argt, am gebrochenen Bergen, wie der elegische Dichter meint: ein Opfer ber modernen Unnatur und Uebercultur. Dicht jum erftenmal fpricht Rofegger feinen Fluch aus über bas "Weltgift", bas nun auch den Granit der Gefellichaft, einen ftarten, patriarchalischen Bauernstand, gerreibt und verflüchtigt. Niemals aber hat er seinem Jammer erschüttern= beren Ausbrud gegeben. Auch in feinem "Jacob dem Letten" findet fich nichts, was der Bifion Biefer's gleichtäme:

In ber Racht jum Kreuzerhöhungstage hatte ich folgenden Traum: Der Ewige faß auf dem Richterstuhl und ließ die Großen ber Menschheit an sich vorüberschreiten. Der Richter sagte zu Moses: Was haft Du Deinem Bolke gegeben? Das Gefetz. Was hat et baraus gemacht? Die Sünbe. Dann fragte er Carl den Frosen: Was haft Du Deinem Bolke gegeben? Den Altar, Was hat et baraus gemacht? Den Scheiterstoß. Napoleon's Nuhm war in Schmad verkehrt. So fragte er viele und jeder führte Klage, daß seine Gabe vom Bolke entwürdigt worden sei. Endlich fragte der Ewige seinen Eingeborenen: Mein lieber Sohn, was hast Du den Menschen gegeben? Den Frieden. Was haben sie daraus gemacht? Christus antwortete nicht. Mit durchstochenen Händen verhüllte er sein Essicht und weinte.

Ein Weltgericht, das an Goethe's vor ben Thoren Roms entworfenen Plan erinnert, nun "da vom uripringlichen Chriftenthum jede Spur verlofchen ift", Mhasver als "Beugen aller diefer munderfamen Ent- und Aufwickelungen" auch den wunderlichen Buftand erleben gu laffen, daß Chriftus felbft, als er gurudtommt, um fich nach ben Früchten feiner Lehre umgufehen, in Gefahr gerath, gum zweitenmale gefrenzigt zu werden. Ginen Sauch vom tief finnigen Geift diefer (urfprünglich auf Betrus und Chriftus gemungten) Legende Venio iterum crucifigi hat and Rojegger verspürt, als er uns aus reinften Smpulfen beraus fein "Ewiges Licht" vor Angen ftellte. Er giebt fo viel Wahrheit, daß wir nicht allzu lange grübeln wollen: ob er auch die gange Wahrheit giebt? (Das Elend der fogenannten guten alten Zeit, Glaubenszwang, Frohn, Robot und Berthierung bes Bauernftandes ift ja langft, von La Brupere bis auf Angengruber's Schnurre "'s Moorhofer's Traum", in ehernen Bugen verfeftigt.) Und gubem ift feine neuefte Schöpfung auch als Banges rund und reif, ein Berdienft, das man nicht jeder feiner größeren Compositionen nachrühmen fann. Mit fefter Rünftlerhand bandigt er diesmal die überquellende Fülle feiner - wie immer bewunde rungswürdig gerathenen - Genrebilder. Die Steiermart auf zwei Beinen hat man ihn genannt, weil er, wie fein Anderer, alle Humore und alle Typen feiner Landsmanns ichaft wiederspiegelt. Wer aber die Eigenheiten auch nur eines einzigen Bolfsstammes mit folder Rraft festhält, wird allgemach in alle Welt zu Gafte geladen. Gottfried Reller las, wie uns Baechtold im Schlugbande feines "Lebens"

erzählt,\*) Rosegger's Schnurren mit Borliebe. In Frankreich fand unser Dichter in diesen Tagen berufene Dolmetsche und Anwälte;\*\*) "die Waldheimat" wird auf englischen und amerikanischen Universitäten eingebürgert; ins
Holländische, Schwedische und Dänische sind bisher zwölf
seiner Bücher übertragen worden: Sprachen, die der Bolkspoet nicht versteht. Und obwohl der alte Waldbauernbub
schelmisch im Freundeskreise verheißt, er werde sich eine Gouvernante anschaffen, um seine Bücher in fremden Zungen
lesen zu lernen, wird sich Cosmopolis vorher zu seinem
Dialekt bequemen. Durch Rosegger wird "Stoansteirisch" am
Ende noch Weltmode.

## III.

Manche Brücke führt von Rosegger's Waldpfarrer zu Naumann und den Seinigen. Nietzsche dagegen scheint auf einem anderen Planeten zu wohnen: zum mindesten der letzte Nietzsche, obgleich auch der in seinem Ketzerrotz und Prophetenhochmuth den ersten Nietzsche nicht vollkommen verleugnen kann, den Predigerssohn aus altem Glaubenssadel, zu dem auch der Nachfolger Herder's im Weimaraner Superintendenten-Amt gehörte. Alle Bindeglieder von so tieser Religiosität zur "Götzendämmerung" und zum "Antichrist" zu sinden, geht über das Maß herkömmlichen Scharssinnes hinaus. Und Röntgen-Strahlen sind es auch nicht, mit denen Elisabeth Förster-Nietzschen sind es auch nicht, mit denen Elisabeth Förster-Vietzsche der Bascal und Beaumarchais eingereiht zu werden — in sein Leben hineinleuchtet.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Berlin 1897.

<sup>\*\*)</sup> Dans ma forêt. Souvenirs du pays natal par Pierre Rosegger. Traduts par Mlle. E. Herrmann et précédés d'une étude par R. Reuss. Paris 1897.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Das Leben Friedrich Nietiche's", von Elifabeth Förfter-

Dennoch bedeutet ihr ftoff- und liebreiches Buch einen außerorbentlichen Fortichritt über die Bita. Die Diebich für Brandes niedergeschrieben hat.\*) Die Rinderjahre, bie Inmnasialzeit in Schulpforta, die Universitätsjahre in Bonn und Leipzig, die erste folgenreiche Begegnung mit Richard Wagner brachte in breiter, oft allzubreiter Ausführlichfeit ber erfte Band. Der zweite Band fest mit Rietsiche's Ginaug in Bafel ein, wohin er, auf Ritichl's Empfehlung berufen murbe, obwohl er noch nicht einmal Doctor mat. Es ist die an außeren Ereignissen reichste Reit im Leben Dietsiche's. Er erringt gleich mit feiner Untrittsvorlefum ben Antheil der Borer, hat das Glud, Jacob Burchardi's Freund zu werden, und wirft als Lehrer auf der hoch ichule und im Babagogium ungemein anregend. Die Rriegs noth des Jahres Siebzig überrascht ihn, und Nietsche — ber Nietsiche des Jahres Siebzig! — "empfindet wie jeder deutsche Mann und Soldat". Er componirt Baterlandslieder und brängt sich — ba er als Schweizer Professor nicht in Reib und Glied dienen tann - gur freiwilligen Krankenpflege, einem Dienft, dem seine Nerven nicht gewachsen maren. Im Dunftfreis von Guterwagen, in denen er unterwegs von Ars-sur-Moselle nach Carlsruhe sechs Schwervermunden allein zu betreuen hatte, holte er fich felbft eine fchwere Rrantheit, "die erfte und einzige Beranlaffung für Dietiche's spätere Leiden". Langfam genas er, und bie größte Wohlthat seines Daseins wird die Beziehung zu Bagner. Fast allsonntäglich fährt er von Basel nach Triebschen, ein Liebling bes Meifters, mit mutterlicher Bartlichkeit behanbelt von Frau Cosima. Unter dem Eindrucke diefes Bertehres — eines echten commercium totius vitae — entsteht Mietsiche's "Geburt ber Tragodie". Angefochten von ber Fachfritit bes jungen Willamovit, erregt bas Buch Bagner's enthusiaftischen Dant: "Lieber Freund," ichreibt er, "Schöneres als Ihr Buch habe ich noch nichts gelesen. Ru Cosima fagte ich, nach ihr tamen gleich Sie: bann lange

<sup>\*)</sup> Branbes: "Menfchen und Werte."

fein Anderer bis zu Lenbach, der ein ergreifend richtiges Bild von mir gemalt hat." Ganz anders, ruhiger und rührender, flang Ritschl's Urtheil: der feinste Herzenstaft paart sich da mit fritischem Weitblick, und sicher deutet er auf die Gefahren, solche Anschauungen als neue Erzieshungs-Fundamente zu verwerthen.

Sie muffen bebenten, baß ich gu alt bin, um mich noch nach gang neuen Lebens: und Beifteswegen umgufchauen. Meiner gangen Ratur nach gehöre ich, was die Sauptfache ift, ber hiftorifchen Richtung und hiftorifden Betrachtung ber menschlichen Dinge fo enticicen an, bag mir nie die Erlofung ber Belt in einem ober bem anderen philosophischen Spftem gefunden gu fein fchien. . . . Gie fonnen bem "Alexandriner" und Belehrten unmöglich zumuthen, bag er die Erfenntnig verurtheilen und nur in der Runft die weltumgeftaltende, die erlojende und befreiende Rraft erblide. . . . Db fich Ihre Anschauungen als neue Erziehungsfundamente ver= werthen laffen, ob nicht die große Maffe unferer Jugend auf foldem Bege nur gu einer unreifen Digachtung ber Biffenichaft gelangen würde, ohne dafür eine gesteigerte Empfindung für die Runft eingu= taufchen, ob wir nicht baburch, auftatt Boefie gu verbreiten, vielmehr Gefahr liefen, einem allfeitigen Dilettantismus Thur und Thor gu öffnen - bas find Bedenfen, die bem alten Babagogen vergonnt fein muffen, ohne baß er fich, meine ich, beshalb als "Meifter Bettel" su fuhlen braucht. Daß mir fo gut, wie Ihnen, bas Griechenthum ber ewig fließenbe Born ber Beltcultur ift, bies bedarf wohl feiner Berficherung. Db wir deshalb gu benfelben Formen gurudgreifen muffen, ift eine Frage, beren Löfung wahricheinlich bas gange Menichengeichlecht ilbernimmt. Und so, bunkt mich, liegt für die Maffe in bem perfon-lichen Mit- und Füreinanderleben, in der liebevollen hingebung, in ben mannigfachen realen Formen tiefer humanität auch eine aus dem Bergen ber Welt empormachiende Rraft, welche bie allgu enge Individuation überwindend, ju bem erlofenden Gefühl bes Gelbft= vergeffens führt: b. i. die Rraft der unmittelbaren menschlichen That, beren auch ber Beringfte fahig ift.

Das ganze Schriftstück gleicht ahnungsvoller Boraussicht der weiteren Entwickelung Nietziche's. Es sollte von jedem unselbstständigen Leser des Zarathustra und der Genealogie der Moral buchstabirt werden. Indessen greift Nietziche als "Unzeitgemäßer" verwegen in die Zeitkämpfe ein. Zunächst mit der Streitschrift gegen Strauß und die Bilbungsphilister, die Sturm säete und erntete. Nicht nur die Schwaben schlugen öffentlich los. Gottfried Keller wetterte brieflich in der

Bettelbeim, Acta dlurna.

11

Stille wider den "Speculirburichen, der fich mit einem Com ins Berede bringen will".\*) Derweilen ging Rietiche feine eigenen Wege weiter. Dem "Ruten ber Biftorie" und bem "Schopenhauer" folgte "Richard Wagner in Bahrenth", eine Feftgabe, die der Deifter mit den Borten erwiderte: "Freund! Ihr Buch ift ungeheuer! Bo haben Gie nur die Erfahrung von mir her? Aber ach, juft diefer überschwängliche Brief follte Bagner's letter Brief an Dietiche fein. Je maglofer die Bergudung des Apostels gewesen, befto graufamer murde der Ratenjammer. Wie Lohengrin tam Rietiche .. aus Glang und Wonnen" nach Bahreuth, mo er ftatt der verhofften Marchenwelt nur grelle Theaterdecorationen fah. Es erging ihm wie Luther in Rom. Die Enttäuschung war heillos, noch heillofer der Umichlag in Dietiche's Leben und Wefen. Er hat fich von dem Wagnercultus ebenfo leidenschaftlich losgeriffen wie vom Rirchenglauben feiner Rindheit. Aber je gewaltsamer er verbrannte, mas er bisher angebetet, befto tiefer litt er. Seine Schwefter, Die Fran Cofima fo treu ergeben war, wie ihrem Fris, verftand feine jabe Sinnesanderung nicht. Er felbft vollzog mit ber Beröffentlichung des von Burchardt "fouveran" genannten Wertes "Menichliches, Allgumenschliches" ben Bruch mit feiner Bergangenheit. Bald barauf gab er, burch Leiden gezwungen, auch feine Profeffur auf. Sohenluft im Commer, im Binter Stalien war feine Diat; alles Schaffen nut bentbar auf Roften feines Leben, ein Denten und Dichten, bas feinesgleichen höchftens in Leopardi's Rrantengeschichte findet. All das muß festhalten, wer den Sprüngen feiner Art und Runft, der "Rriegsgeschichte feines Individuums". gerecht werden will, "wo jede neue Phafe über die früheren mit graufamer Ungerechtigfeit und Berfennung von beren Mitteln und Zielen hinwegichreitet". \*\*) In der "Morgenrothe" vermißt er im Denfen von Rant und Schopenhauer bie "unwillfürliche Biographie ihrer Geele. Es giebt ba feinen

\*) Baechtold=Reller, III, 122.

<sup>\*\*)</sup> Rietiche, Menichliches, Allgumenichliches, 225.

Roman, keine Krisen, keine Katastrophen, keine Todesstunden zu errathen". Was die Natur — nur nach Nietzsche's Ansicht — bei ihnen versäumte, hat sie an ihm überreichlich wettsgemacht, an dem armen "Don Juan der Erkenntniß", dem der steinerne Gast allen Denkens ein so gründliches, nur allzu gründliches Ende bereitete.

VII. Ed. Heych: Die "Allgemeine Zeifung" 1898 bis 1898. — Ferdinand von Saar: Qovellen aus Vesterreich.

April 1898.

Muf den erften Januar diefes Jahres fiel der hundertfte Be burtstag ber "Allgemeinen Zeitung". Das Lieblingeblatt ber beutschen Gelehrtenwelt ift fomit ungefähr Gines Miers mit dem Lieblingsblatt ber frangofifchen Atademifer. Ralendermäßig reichen zwar die Anfänge des "Journal des Debats et des Décrets" in die erften Tage der frangösischen Revo lution - August 1789 - gurud, allein feine geschichtlide Bedeutung hebt - nach dem Livre du Centenaire du Journal des Débats - erft mit dem Jahre 1800, mit ber Erwerbung und Umgestaltung der Debats durch den "Mirabeau und Tallegrand der Breffe", ben alteren Bertin und Bertin de Baur, an. Drei Menichenalter hindurch hat ihr edles Geschlecht bestimmenden Ginflug ausgeübt auf bas öffentliche Leben nicht nur des engeren Baterlandes. Die Bertin murden Meifter und Mufter ber gangen altliberalen Publiciftif. In der Politit leuchteten fie voran als Suter und Bfleger bes parlamentarifchen Regimentes. Auf allen Bebieten freier Forschung und fünftlerischer Rritit maren fie gaftfreie Sausherren bes geiftigen Abels ihrer Nation: wohl werth, gelegentlich ber Gacularfeier ber "Debats" in lebenstreuen icharfgeprägten Dentmungen bon Leon

San, John Lemoinne und H. Taine verewigt zu werben.\*)

Dieser Pariser Zeitungsbynastte ber Bertin ist die schwäbische Zeitungsbynastie Cotta durchaus ebenbürtig: zumal "der Napoleon des deutschen Buchhandels", der Bersleger der deutschen Classifer, zugleich der geistige Urheber und thatkräftige Begründer unserer classischen "Allgemeinen Zeitung" werden sollte. Ein wahrhaft königlicher Kausmann, dem — in einer vor nicht gar langer Zeit zum erstenmal gedruckten Denkschrift — Heinrich Heine nachgesagt hat:

Der alte Baron Cotta mit seiner eblen Treue und glücklichen Beharrlickeit war würdig, der Freund Schiller's und Goethe's zu sein, und er theilte mit diesen beiden ihren Kosmopolitismus, der ihn wahrlich nicht hinderte, zugleich ein großer Patriot zu sein, indem er es nicht dei einer müßigen Anerfennung der Verdienste der Rachbarvölker dewenden ließ, sondern auch für die Interessen der eigenen Landsleute rastlos thätig war. Durch seine kolossalen Gelbmittel, durch seine Bekanntschaft mit den besten deutschen Schriftsellern, hanptsächlich durch diplomatische Verhältnisse, die ihn mit den bedeutendsten Staatsmännern aller Weltgegenden in Verdindung setze, ward ihm möglich, die "Allgemeine Zeitung" zum höchsten Flor zu bringen. Auch war sie sein Stolz und seine Freude, der Gelderwerd war Kebensache. Die "Allgemeine Zeitung" war er selbst, und wer den alten Cotta liedte, mußte am Ende auch das Blatt lieden, das eine Incarnation des alten Herrn war und in welchem er nach seinem leiblichen Hinschen geistig fortlebte.\*\*)

Noch treuherziger und gewinnender als in diesem Bildniß Heine's erscheint Johann Friedrich Cotta in seinem Selbstporträt: in dem 1876 von Vollmer mitgetheilten Briefwechsel mit Schiller, der mit Recht ein Monumentum Germaniae genannt wurde. Auch sonst hat Reiz und Werth seiner Persönlichkeit Sammler und Forscher beschäftigt. Albert E. Schäffle widmete dem großen Landsmann eine

<sup>\*)</sup> Le Livre du Centenaire du Journal des Débats. Paris 1889: Bertin l'Ainé et Bertin de Vaux, par M. Léon Say. Armand Bertin, par M. John Lemoinne. Edouard Bertin, par M. H. Taine (14-69).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Neue Prosafunde" aus Heine's Nachlaspapieren in den von Ed. Engel herausgegebenen Memoiren Heinrich Heine's. S. 278 ff. Hamburg 1887.

besondere Biographie, die den gangen Rreis umschreibt, den Cotta's Wirffamfeit als Diplomat, Bolfsvertreter, Mufterlandwirth, Socialpolitifer, Anreger ber Dampfichifffahrt auf dem Bodenfee, Bortampfer des Bollvereines u.f. w. erfüllte.\*) Unfang und Ende jedes diefer Beugniffe für die Bielfeitigfeit und Initiative unferes Belden bleibt indeffen bas Bahrwort: der alte Cotta hat die "Allgemeine Zeitung" nach feinem Ebenbilde erschaffen .. Cotta und die "Allgemeine" find aus der Geschichte deutscher Bildung und Gesittung nicht mehr wegzudenten. Beibe - ber ungewöhnliche Bater und die wohlgerathene Tochter - haben in die Entwickelung ber beutichen Politif und Literatur folgenreicher eingegriffen als viele Botentaten und hohe Schulen. Ungefichts Diefer hiftorischen Wichtigfeit des süddeutschen Weltblattes muß es wundernehmen, daß erft heute jum Gaculartage der "Allgemeinen" ein verheißungsvoller Unfang gemacht wird, ihrem Lebenslauf nachzugehen in der Jubilaumsschrift: "Die Allgemeine Zeitung 1798 bis 1898. Beitrage gur Ge ichichte ber beutichen Breffe." Bon Eduard Den cf. \*\*) Friid, bisweilen felbit burichifos gefchrieben, reichlich verfeben mit neuen wiffenswerthen Aufschlüffen aus dem Cotta'ichen Archiv, ift und bleibt das Buch von Send nicht zu miffen für jeden fommenden Geschichtsschreiber unseres Beitungs wefens. Gleichwohl darf man fragen, ob Bend's Mono graphie im Beift bes alten Cotta empfangen, im Sinne ber Tradition ber "Allgemeinen Zeitung" gehalten ift? Dennoch regen fich Zweifel, ob Bend als echter Sohn bes nationalen Beitalters von Bismard den weltbürgerlichen Grundanichanungen der erften Schöpfer und Leiter der "Allgemeinen Beitung" trot redlichfter Bemühungen burchaus gerecht wird. Für Bend ift mit gutem Grunde bas Jahr 1870 ber Beginn einer neuen Beitenwende, für Cotta und feinen Rreis blieb bas Jahr 1789 "bas große Stufenjahr" einer neuen Weltepoche, Baris ber Wetterwinfel Europas. Johann Fried-

\*\*) München 1898.

<sup>\*)</sup> Cotta von Albert E. Schäffle. Band XVIII. ber "Fibrenben Geifter". Berlin, 1895.

rich Cotta selbst hatte in der französischen Hauptstadt entsicheidende, zeitlebens nachwirkende Eindrücke – vielleicht sogar den ersten Fmpuls zur Begründung der "Allgemeinen

Beitung" - empfangen.

Geboren 1764 zu Stuttaart als Sohn eines Buchbruders in recht engen Berhaltniffen, urfprünglich gum Gottesgelehrten, hernach eine Beile gum Genieofficier beftimmt, machte Johann Friedrich Cotta fpater den Doctor juris an der Landesuniversität Tübingen. Nach diesem Abichlusse seiner akademischen Studien murden ihm glanzende Erzieherstellen in großen polnischen Abels= und Genfer Batricierfamilien geboten: Antrage, die er nicht ohne weiteres abwies, vielmehr als Anlaß wahrnahm, sich nach Paris zu begeben und sich im Frangösischen zu vervollkommnen. Dort trat er in Beziehungen zu deutschen Schwärmern und ichicffalsreichen Keuergeistern: wie Georg Forster, dem nachmaligen Grafen Reinhard, Delsner, Georg Rerner und dem ideenreichen Grafen Schlabrendorf. Diefer liebenswürdige Sonderling sprach oft und gern von dem Rammer der damaligen deutschen Provinzialzeitungen, "bie alle die Hoflivrée trugen oder doch mehr oder weniger spiegburgerlich einherschritten". Solche Reden und mehr noch die Beispiele bes Parifer "Moniteur" und des Londoner "Star" waren Cotta gegenwärtig, als er, unvermuthet durch Familienverhältnisse zur Rettung der arg vermahrloften Tübinger Cotta'schen Buchhandlung berufen, unter seine allererften Berlagsplane die Berbindung mit Schiller und die Begrundung einer Allgemeinen Europäischen Staatenzeitung aufnahm. Seines Erachtens erforderte es nur

teutschen Fleiß, teutsche Gerechtigkeit gegen bas Ausland, teutsche Achtung für bas Publicum, mit etwas britischer Freimüthigseit tingirt, um auf unserem Boben, ber Gottlob gleich frei von ber eisernen Geißel des Despotism und von der fast noch schrecklicheren der Demagogie ist, eine Frucht gedeihen zu machen, wie das ganze übrige Europa sie nicht aufweisen kann: ein politisches Tag Blatt, das wie ein treuer Spiegel die wahre und ganze Gestalt unfrer Zeit zurücktrafle; so vollständig, als ob es der ganzen Menscheit angehörte, so ebel in Sprache und so undartenisch in Darstellung, als ob es auf die Nachwelt fortdauern sollte.

Es ftimmte gur Große diefes Entwurfes, daß er deffen Musführung bem mächtigften beutschen Bolfsredner feiner Tage, Friedrich Schiller, anvertrauen wollte. Und erft nachbem alle weitgediehenen mündlichen und brieflichen 216machungen mit bem Dichter in letter Stunde - burch Schiller's unbefieglichen Widerftand - gunichte wurden, mahlte Cotta Boffelt - bazumal mit Archenholts ber fähigfte und gelefenfte beutiche Bublicift - jum "Berfaffer" ber "Neuesten Weltfunde" (fo lautete in den erften Monaten ber Titel, der nach ber erften Magregelung durch die Cenfur dem feither zu Weltruf gelangten Namen ber "Allgemeinen Beitung" Plat machte). Die - Bend's Buch in treuer Rachbildung beigegebene - Nummer 1 vom 1. Januar 1798 wird vollfommen ausgefüllt durch eine "Ginleitung über die neueste Politif und den Plan diefes politischen Tagblattes", eine publiciftische Thronrede, die uns noch heute, ein Sahrhundert fpater, als Zeiturfunde ergreift:

Würben plöglich durch irgend eine Erneuerung der ersten Schöpfungsscenen die Alpen vom Mont Blanc dis nach Iftrien in Abgründe hinabgestürzt, ganz England vom Occan verschlungen, die Quellen des Aheins und der Tonan verschüttet und durch einen Gerauswurf von Land wieder an Spanien gefügt: so würde diese Nevolution in der physischen Welt nicht größer sein, noch die Nevolution in der physischen Gerauswurf eine entschiedenere Umformung leiden, als die Revolution, von der wir seit dem Jadre 1789 Angenzeugen waren, in der politischen Welt hervorgebracht hat.

Und nun exemplificirt Posset in demselben rednerisch überschwänglichen Kraftstil die ungeheueren Beränderungen der Landfarte, den unermeßlichen Umschwung in den Gesinnungen des vormals "königstreuesten" der Bölker. Aus alldem erhelle, daß man seit dem Jahre 1789 in Wahrheit wie in eine neue Welt entrückt worden sei:

Faft unfer ganzer geographischer Atlas ift izt Antiquität. Unfre Statistit ist um einige Abschuitte kurzer, um andre größer, in allen verändert. Unfre Politik wandelt auf einem ganz neuen Boden. So bis zum Unkenntlichen verwandelt ist die Politik im Ganzen feit neun, besonders aber seit sechs Jahren — 1792 —, daß man sie fast vergessen und sich ganz neu einstudiren muß. Frankreich hat hierin den

Staatsmannern noch mehr Arbeit gemacht, als ber Königsberger Denter ben Philosophen.

Der Beisheit letter Schluß nach solchen Flammenworten bleibt aber Posselt's weise Barnung, dem Geist der Zeit wohl keinen ohnmächtigen Biderstand entgegen zu setzen, vielmehr ihm eine Richtung zu geben,

baß er nie in Revolutionen, das größte und den Inbegriff aller Arten von Unglück, ansschlage. Jeder muß sich und andre von der Wahrheit zu durchdringen suchen, daß vorzüglich die Staatsverwaltung es ist, die das Wohl oder Wehe der Individuen bestimmt; daß auch unter der ungebundensten Alleinmacht, wenn sie wohl verwaltet wird, besser wohnen ist, als in einer von einem Collegium von Platons und Montesquiens gemodelten Republik, wenn sie durch Leidenschaft und Laster regiert wird; daß überall nichts Vollkommenes, überall das gewisse, wenn auch mit manchen dunsleren Partieen nuancirte Gute dem noch ungeprüften, wenn auch noch so schmiernden Neuen vorzuziehen ist; daß es mit einer Welt von Republiken sast nicht besser als mit einer Welt von lauter Philosophen sein würde, und daß die Menschheit dann erst glücklich sein wird, wann alle Staatsversassungen webeneinander existiren und jede Regierung den edlen und weisen Ehrgeiz haben wird, die ihrige am besten zu berwalten.

In diefem Beifte wollte der viel ju fruh geschiedene Posselt das Blatt schreiben. In diesem Sinne hat Cotta 34 Rahre lang feine "Allgemeine" geleitet. Bah und feft überwand er die ungezählten Schwierigfeiten, die fich in dem bazumal in ein paar Dutend Zwerg- und Mittelftaaten zerftudelten Deutschland seinem Borhaben entgegenstellten. Klug und charaftervoll begegnete er den Qualereien der Censur, wann's Noth that, durch Uebersiedelung der ganzen Redaction und Druckerei aus einem Lande in das andere, burch Berlegung der Zeitung von Bürttemberg nach Bapern. Weitsichtig und vorurtheilslos berief er feine Bertrauensmänner und Nothhelfer, Redacteure und Correspondenten aus den verschiedenen Barteilagern. Redlich und tapfer wußte er sich — ohne sich bas Mindeste zu vergeben mit den Machthabern als Machthaber fo zu ftellen, daß die großen Berren in Staat und Rirche, Runft und Literatur mit der "Allgemeinen" als mit einer "öffentlichen Magiftratur"

gu rechnen hatten. Dieje Ueberlieferung blieb auch in feinem Sohne lebendig, der Beine ichrieb: "Ich erbte nicht den Beift meines Baters, aber ich glaube fein Berg geerbt gu haben." Ein Befenntniß, bem Beine mit Jug und Recht nachrühmte: um folches zu fagen, muß man wirflich Beift befigen. Unter folchen Regenten hat die "Allgemeine", gegründet in den Tagen des absterbenden romischen Reiches beutscher Nation, die Auflösung des alten Raiserthums, den Rheinbund, die Befreiungsfriege, den Deutschen Bund, die Wirren des Jahres 1848, den Bruderfrieg der Groß- und Rleindeutschen überdauert, Onnaftien fturgen und auffteigen sehen und inmitten aller Wandlungen von Welt und Beit fich felbft behauptet als ein rechtes "Nationalinftitut". In Tagen ber schlimmften Berfahrenheit ber beutschen Bolitit follte die "Allgemeine", wie die gemeinsame Sprache und Lite ratur, als Ginnbild ber geiftigen Einheit des deutschen Bolfes ericheinen, follte fie nach Cotta's Bunich - und Send's Wort - "die Trägerin des Wiederaufbaues eines Deutschen Reiches" fein. In folder Absicht lud Cotta als Lefer und Schreiber Alle in den Bannfreis der "Allgemeinen", Die "bei aller Berichiedenheit der Stämme" Beugniß legten für die Gemeinsamfeit beutscher Gultur. In Diesem Sinne gab er unparteiisch jedem das Wort, der eine ehrliche beachtenswerthe Meinung felbstftandig vorzubringen vermochte. In folder Beitherzigfeit gonnte auch die Redaction neben- und nacheinander ben Stimmführern verschiedener Richtungen Redefreiheit.

Am auffälligsten offenbarte sich diese Unbefangenheit in der Auswahl der Beiträge für die — erst von dem hocheverdienten Kolb zu ihrer Höhe emporgehobenen — "Beilage zur Allgemeinen Zeitung", dieser Pflanzschule des dentschen Feuilletons, dieser Schatzfammer von Meisterschöpfungen deutscher Gelehrtenprosa. Die besten Reisebriefe von Heine, Dingelstedt, Fallmeraher, Stenb, Scheffel und Moriz Wagner; Liebig's chemische Briefe und Moltke's militärische Studien; David Strauß' und Friedrich Theodor Vischer's fleinere Schriften; Riehl's Culturstudien und Döl-

linger's akademische Reden; Gregorovius und Sybel, Treitschke und Alfred Dove, humboldt und Richard Wagner, Gottfried Reller und Benje, Bebbel und Auerbach, Laube und Runo Fischer — fie Alle haben als Stammgafte oder zu gelegent= lichem Besuch fich eingefunden in der "Allgemeinen Beitung" "von Europa": sicher, gehört zu werden, soweit die deutsche Bunge klingt. Gelesen — und man barf Treitschke's Wort getroft beifügen, auch geschrieben - vom geiftigen Abel der Deutschen aller Parteien, hatte diese Beilage für sich allein den Bormurf zu einer Meisterstudie, zum mindesten dankens: werthen Stoff zu einem rasonnirenden Katalog abgegeben. Diese Aufgabe hatte auch Bend gelockt. Leider lag fie vorläufig nicht im Bereich seiner Arbeitsfraft. Richtig bedacht und gemacht, murbe fie ein Menschenleben ausfüllen und bie Entwickelungsgeschichte des deutschen Essays im 19. Sahrhundert einbeareifen.

Defto nachdrücklicher behandelt Benck die politischen Stimmführer der "Allgemeinen Zeitung", fozusagen die Ministerpräsidenten, Botschafter und Geschäftsträger des Hauses Cotta: Journalisten aller Spielarten: Chefredacteure von echtem Schrot und Rorn, Meifter bes Handwerkes und gugleich Charattere von fo untadeliger Lauterkeit, daß Benck mit Recht monumentale Ehren für die besten unter ihnen -Stegmann, Rolb, Mebold - ansprechen darf; Abenteurer und Glückssoldaten, Officiosi aus aller Herren Ländern; Weltnamen, wie die Parifer Correspondenten unter dem Julikonigthum (Thiers; Heine) und unter dem dritten Napoleon (Julius Mohl). Zwischendurch klingen gedämpfte Laute an von putigen Hausfehden: nicht gang fo munter wie Conrad Bolz's Neckereien des lyrischen Bellmaus; nicht gang fo boshaft wie die Schnurren in den Memoiren von Dingelftedt und Becht. Wefentliche neue Erganzungen der ernsthaften Redactions-Interna — wie sie zuvor aus Friedrich Lift's Biographie, Lang's gutem Effan über Rolb und Frobel's Lebenslauf maren befannt worden - rechtfertigen nun das vielumstrittene Dogma der Cotta's, ihr Blatt bem Barteitampf zu entrucken. Ihr oberfter Grundfat hieß:

unter keinen Umständen Leitartikel der Redaction zu bringen. Das strenge Berbot hat viel Kopfschütteln verursacht, mitunter auch bei Leuten, die es dem Bater der Robinsonaden nicht gern vergeben, daß er der Urheber des Leader geworden.\*) Die Ideen der Cotta's über diese heikle Frage verdienen indessen heute mehr denn je Beherzigung. Der alte Cotta schloß "jede ausgesprochene Farbe seitens der Redaction aus, um keiner Partei die Lust zu nehmen, sich in ihrem Namen auszusprechen". Und sein Sohn Georg wiederholte 1847 diese Meinung mit der Begründung:

Hiernach barf man von der Redaction nichts wiffen, als daß sie mit Leib und Leben, mit Herz und Geift dem vernünftigen Fortschritt ergeben ift und für diesen arbeitet; wenn sie sich aber als eine protestantische oder katholische, als eine für diesen oder jenen Fall, diesem oder jenem Fülken huldigend aussprechen wollte, dann würde sie ihre Linie verlaffen. Ich möchte als Eigenthümer nicht mehr an ihr theilnehmen, denn ich kenne keinen Menschen unter Gottes Sonne, dessen Ansicht ich als allein wahre mit meinem Gelde honoriven und mit meinem Ramen in der Welt verbreiten möchte.

Die maßvolle Ansicht klingt parador in unseren Tagen maßloser Parteiung. Eine gewisse Größe läßt sich ihr so wenig abstreiten, wie der Redactionsweisheit des älteren Bertin: Ecrivez pour einq cents personnes; le reste, nous nous en chargeons. Beherrschten aber dazumal und beherrschen erst heutzutage wirklich diese 500 Schiedsrichter des akademischen Geschmackes noch die öffentliche Meinung, auch nur in Aunstfragen? Und vermag nun gar im Zeitalter des allgemeinen Stimmrechtes ein unparteitsches Blant in politischen Dingen Gehör zu sinden, geschweige die Massen zu sühren? Wirkt in unseren ausgeregten Classensten der Racheruf Ad bestias! nicht fortreißender als bedächtig abgewogenes Für und Wider? Hat sich das Antlitz der Welt und damit der Zeitungswelt nicht jählings verwandelt, seit die Zahl der Wähler sich über Nacht verzehnsachte? seit

<sup>\*)</sup> Daniel Defoe, by William Minto (p. 126): "It is to him, as Mr. Lee says, that we owe the prototype of the leading article, a letter introductory" u. f. w.

Bahnen und Telegraphen das flügfte Raisonnement burch ben Großbetrieb bes Rachrichtendienftes ablöften? John Lemoinne bejahte diefe Fragen am Ende feiner erfahrungsund ereignifreichen journalistischen Laufbahn: Tous les éléments de la publicité arrivent à chaque heure, comme les voyageurs à la dernière minute d'un train. Il n'y a donc aucune assimilation possible entre la presse de ce temps-là et celle d'aujourd'hui Die beste Widerlegung biefer Befürchtungen ichopfen wir gleichfalls aus der Erfahrung. Mit dem Maffenerfolg der Bartei-, Dets und Scandalblätter machft auch bas Bedurfniß ber Gebildeten, ein ruhiges Wort zu hören. Deshalb fann die "Allgemeine" in Deutschland, gleich den "Debats" in Frantreich, noch immer auf einen ficheren Abnehmerfreis rechnen. Gine Thatsache, beren Richtigkeit ein fo grundgescheidter, ftreitbarer Mann wie Beinrich Laube in feinen "Erinnerungen" am Ende feiner Tage erfannte und anerfannte:

Dieses System der Objectivität, der geschichtlichen Dialektik, möchte man sagen, welches alle Stimmen vernehmen läßt, wird jeßt, da die Parteien scharf geschieden und gegliedert sind, tapfer verspottet. Es hatte aber doch einen großen Werth, als die Theile sich erst aus dem Chaos sonderten und — hat ihn immer. Eine alles dringende, alles prüsende Zeitung wird für gedildete Menschen stetes dein Bedürfniß, stets eine Wohlthat sein, eine in diesem Sinne "Allegeneine Zeitung" ist ein unschätbarer Ouell sür Germanen, welche über die ganze Erde ziehen, welche auch in entserntester Einöde den Entwickelungsproces des Staatslebens in allen Stadien mit durchmachen wollen, welche zweiseln und prüsen bis zum letzen Zug. Ohne dieses System der allgemeinen Bertretung wäre denn auch — im Vormärz und in den Fünfzigerjahren — die "Allgemeine Zeitung" in Oesterreich nicht zulässig gewesen und in welche kymmerische Nacht wäre der österreichsische Kaiserstaat versunsen ohne die "Allgemeine Zeitung".

Hält man zu diesem Urtheil eines Kenners Henck's archivalisch belegte Angabe, daß die "Allgemeine" in den Tagen Metternich's fast zur Hälfte ihren Absat in Oesterreich hatte, dann fällt zugleich reines Licht auf den Bildungstrieb der Altösterreicher, eifervoll der "kymmerischen Nacht" zu entsfliehen. Aller Oruck der "Systems" hinderte helle Köpse

mint: it ber Quellen beuticher Dichtung und Foricum in andrengen Allier Zwang bes Boligerfrantes mar nicht is Brand, Di. Rimmith ber Altemiener Gefelligfeit gu vericher mer in bente in ichmer bebrangte Bermadt ber beufiche in Beid ber Dabsburger an beugen. Wie viel Dill ... mi. rie. Edionheitsfinn, wie rie! feine Gine un Beiter imien meid fiartes ofterreichtides Gefammtbemuß ter buttma, nod' in allen Landen und Eranden rege ma tie im' tubt man je recht, wenn man bie Runftler im Ing it fengen aufruft. Deffen murben auch mir wied irren mit, aie mir an Gerbinand r. Caar's Movellt Defret eidet une erlabten.\* Geit einem Meniche trans in jedes neue Wert bes Dichtere gleich nach b ber Bernaming 3th glaubte ben Meifter gu fennen, a . .. ....... vedigien Geburtetag verfuchte, die Gum - Beichamt und boch freudig ein er erteine ich nun angesichts ber gefegnet beime gebensarbeit, baß fein Wert, fein Weien reid beime if, ale Die Landeleute bieber gedacht. Bie ! me bei bemen Malers, Die mir Rahr um Sahr m .. . und bort erblickten, ale neue Offenbarung 0 and mait mit fie unverschens in einer Gefamn . , nebenemander vergleichen und genießen fonn Billiager beitig für feine alten Unbanger und Greun mein Gegen feiner Mufternovellen gefellt . : ... ider Meig. Gie find, wie alle echte Poe Der Beiter geichichtliche Daten. Gie führen une mit angeisariben Mosmos", fie geben unübertrefflid ... mitte in mertwürdigen Spielarten bes on . Beiten mattere, Und fie bemahren an jet ::: miedergegebenen Ginzelichicfial biblio bie berit Gaarfeit "Das Leben jedes Gingelnen . Dud gegenerdichte." In feinen Alltages und 2

\*\* Deutene und Grangofen, Wien 1895. G. 21 ff.

beiter in immer Banben, Beibelberg 1897.

nahmsmenschen lernen wir genau die öfterreichische Geschichte feiner Zeit fennen und verstehen. Bormarg und Rachmarg; die große und die kleine Welt; die Armee aller Rangftufen - die dem alten Soldaten Saar besonders ans Berg gemachsen ift - vom gebietenden Beerführer und galanten Reiterofficier bis zum Auditor, Beugmart und Profogen; Bropotratie und Bureautratie; Frauenschicfale und Briefterleben: Wiener Burgerfreise und proletarische Auswürflinge: beutiche Forstmänner und flavische Steinklopfer; literarische Strauchritter und mehr= und schuldlos zertretene Berkannte -: fie alle und andere mehr find ihm und werden durch ihn gleicherweise dem Lefer vertraut. In wenige Blätter drängt er stoffreiche Begebenheiten, Glud und Ende ganger Geschlechter, die Wandlungen ganger Berufsclaffen gufammen. In den schlanken zwei Banden seiner "Novellen aus Desterreich" umspannt er die gange zeitgenöffische Befellschaft seiner Tage. Das Unsauberste abelt er durch die fauberfte fünftlerische Formgebung. Das Widerwärtigfte mildert er durch barmherziges Mitgefühl; beim tiefen Fall feiner "Geigerin" bleibt er ber Sonnenhohe eingebent, von der Leidenschaft und Berhängniß dies reichbegabte Gemuthemesen hinabsturaten; hinter der mit genialem Realismus festgehaltenen Judenfrage des mucherischen, jubringlichen "Seligman Birsch" zeigt er den menschlichen Dulber, ben Bergweiflung gulett gum Selbstmord treibt. Er fennt und malt beiläufig als Contraftfiguren bie Fi-,ftarten Naturen, die in der Regel fein Gewiffen haben": fein Antheil gilt aber den Besiegten, im harten Lebenstampf Uebermundenen, die - wie oft - roheren, nicht befferen Gewalten Plat machen muffen. Bei folder Welt= anschauung tonnte es nicht ausbleiben, daß finnbermandte Beitgenoffen, Schopenhauer, Darwin, Turgenjew, Saar's Bedanken viel beschäftigten. Stark, ungemein stark hat ins-**Besondere der russische Meisternovellist auf ihn gewirkt: die** Dundegeschichte "Tambi" ist unverkennbar unter dem Gin-Buffe bon "Mumu" entstanden; "Sündenfall" — im Gebruarheft von "Cosmopolis" - fnüpft geradezu an Turgenjew's "Frühlingsfluthen" an. Der Schwächling in (Vinevra, der einer alternden Rofette halber willenlos in Braut voll holder, heldenhaft herber Jungfräulichkeit woräth, ist aus der Sippe Rudin's. Ebenso huldigt Saar in der Technif der mitunter eintönigen Ich-Form seines großa Vorgängers im Uebermaße: allerdings nicht als Nachahm, vielmehr aus angeborener Neigung für mündliche Minte

lung von Selbfterlebtem.

Mit und trot all diejen äußeren und inneren Acht lichkeiten unterscheidet fich Saar indeffen in Fehlern m Borguaen icharf von feinem Liebling, juft jo icharf, wie at Pentichöfterreicher vom Ruffen. Bo Turgeniem veffimifiich, tragisch wird, sucht und findet Saar Troft in felbftuta windender Entfagung oder Erlofung burch freiwilliges Dar thrium. (Innocens. Die Tochter ber Meffaling im Dans Meichegg, die Beguine wird.) In den gefährlichite Yagen stellen fich fast niemals heroische Entschliefungen ein: besto häufiger bringen hitige Fieber, Dirnichlag und Dag tranfheiten unerwartete Lofungen (Marianne; Geichicht eines Wiener Rindes; Schloß Roftenit; Gunden fall). Und felten nur greift Gelbsthilfe ein: fast allemal, bezeichnend genug, nicht bei Deutschöfterreichern: beim italie nischen Salbblut Ginevra; beim flavifchen Lieutenant Burba: beim Juden Seligmann Birich. Dem Elegiter Saar erscheinen die Dinge stärker als die Menschen. Seine wehmüthigen Selbstbescheidung gilt ber Beltlauf unbeffegbar burch das willensichwache Individuum. Darum treten nicht Mlagen wider das Unabwendbare, nur Laute der Trauer auf seine Livven, wenn er aus einer feindlichen Gegenwart in eine tröftlichere Bergangenheit fich gurudwenbet:

So fühl' ich mich stets zu Leuten hingezogen, beren eigentliches Leben und Wirfen in frühere Tage fällt und die sich nicht mehr in neue Verhältnisse zu schieden vermögen. Ich rede gern mit Handwerkern und Kaufleuten, welche der Gewerbefreiheit und dem hastenden Wettkampfe der Industrie zum Opfer gefallen; mit Beanten und Militärs, die unter den Trümmern geftürzter Systeme begraben wurden; mit Aristokraten, welche kummerlich genug, von dem letzten Schimmer eines erlauchten Namens zehren: lauter twi-

se Persönlichkeiten, denen ich eine gewisse Theilnahme nicht versen kann. Denn alles das, was sie zurückwünschen oder thiam aufrecht erhalten wollen, hat doch einmal bestanden nb war eine Macht des Lebens, wie so manches, das heut-

tage befteht, wirft, trägt.\*)

Gleicher Empfindung entstammt auch ein gewaltiges, ingst in der Wiener "Wage" gedrucktes patriotisches Gedicht, bem meines Erachtens mehr politische Wahrheit und beisheit steckt, als in ungezählten Kammer- und Minister- den:

## Austria.

Trauernd fent' ich das Haupt, o du mein Oesterreich, Seh' ich, wie du gemach jest zu zerfallen brohft, Bom unendlichen Reiche Karl's des Fünften der lette Rest.

Zwar die Schwingen noch stolz spreizt der Doppelaar Und in Schönheit, wie einst, strahlt beiner Länder Pracht. Doch dein altes Gefüge Lockert störrisch sich niehr und mehr.

Freilich niemals ein Bolk war beiner Bölker Schaar, Niemals hat sie beseelt einendes Heimatgefühl, — Desterreicher im Herzen Fühlte der Deutsche sich nur.

Aber schwindest du hin, schwindet, was einzig war, Und ein farbiger Strauß fällt von Europas Brust; In der Bielheit ein Ganzes Hast du blühend sie lang geschmückt.

Was bu lässig versaumt, was du verschulbet auch, — Immer warst du geliebt, o du mein Oesterreich, Und nun willst du vernichten Mit dir selber im Kampf, dich selbst?!...

Seit Grillparzer's Zeitgedichten sind Töne von solcher Racht in der politischen Lyrif Desterreichs nicht angeschlagen vorden. Und wie als Sänger darf sich Saar auch als tovellist mit Ehren neben dem größten Wiener Erzähler

<sup>\*) &</sup>quot;Die Geigerin" I. 164. Bgl. bamit ben Abgefang von 5chloß Koftenig II. 393.

zeigen: von seinen besten Eingebungen geht derselbe Zauberhauch aus, der Grillparzer's "Armen Spielmann" umwittert. So wird Saar das Jahrhundert überdauern, als wahrhaftiger Zeuge, dessen Geschichten miterlebt und miterlitten — nicht müßig erfunden — sind; als ein Künstler, dessen reine, reise Gaben mit den Jahren immer besser werden und munden wie edler Wein.

VIII. Paul Schlenther: Gerhart Haupkmann. Meihnachlebücher (Neue Gedichte von Paul Hehse — Novellen von Herman Grimm — Ein ganzer Mann von W. H. Niehl).

Cosmopolis, Januar 1898.

I.

Gerhart Hauptmann besteht zur Stunde die schwerste Probe, die einem rechten Künstler drohen kann: er ist augenblicklich, soweit die deutsche Junge klingt, Wode. Seine Bücher erleben nahezu so viele Auflagen, wie die Romane der Marlitt und von Ebers. Seine Rebellenstücke werden sast ebenso häusig gespielt, wie Rundreisestücke von Schönthan und Koppel-Ellseld. "Die Weber" brachten es nach ihrer denkwürdigen Freigebung durch das preußische Verwaltungsgericht im Deutschen Theater in Berlin auf 211 Aufführungen; "Die versunkene Glocke", vom 2. December 1896 bis zum 1. Juli 1897 in demselben Schauspielhause auf 100 Wiederholungen. Strebsame jüngere Germanisten wählen Hauptmann zum Helden ihrer "Forschungen zur neueren Literaturgeschichte".\*) Und ein verdrießlicher halber Gegner, wie Abolf Bartels,\*\*) der auszog, um zu fluchen und unter-

\*\*) Gerhart Sauptmann, von Abolf Bartels. Beimar 1897. S. 212.

<sup>\*)</sup> Gerhart Hauptmann, von U. C. Wörner. "Forschungen zur neueren Literaturgeschichte", herausgegeben von Franz Munder. München 1897.

wegs mehr als einmal widerwillig segnen muß, befunder anekbotiich die außerorbentliche Popularität von Hauptmann's jungftem Marchendrama: "bie beutichen Bacffifche lermen die Tirade über die Thrane auswendig und die Strafenbuben (ich hab's jelbst gehört) ichimpsten fich Balbichrau." Erstannlicher- und erfreulichermeise haben diese Maffenersolee nicht das leiseste Zugeständniß an den Massengeschmad zur Boransierung. Gerhart Hauptmann ift fich jelbit tren geblieben. Rur bie Anderen find angefichts feines wachienden Könnens vielfach anderer Meinung geworden. Derfelbe Mann. beffen Connenaufgang 1889 auf ber Berliner Freien Bubne nicht nur Moral= und Kunftpedanten als Sonnenunteragna deutscher Art und Bucht erschien, wurde mittlerweile wiederholt von Afademitern und Professoren für den Grillpargerund Schillerpreis vorgeichlagen. Allerdings nicht fur ben Sturm und Drang feiner Erftlinge. Der Dichter ber "Weber", burch beffen Berg, wie burch bas Berg feines Florian Gener ein brennendes Recht fließt", hatte - wie lang zuvor in ungebruckten lprijchen Jugendbichtungen nun auch als Dramatifer fein findliches "Darchenberg" offenbart. Dant diefer Bandlungs- und Entwickelungsfähigfeit gewann er — ohne die Getreuen feiner Anfange zu verlieren - immer neue Parteiganger in neuen Lagern. Bu feinen Gunften erhoben fich immer mehr, immer gewichtigere Stimmen; auch unter ben eugeren Runftgenoffen. Bohl fteben noch manche Meister ber alteren Generation seinen Schöpfungen nach wie vor so fremd und abwehrend gegenüber, wie Leffing bem Got und Berther, wie ber alternde Klopftod ben auffteigenden Jungeren, wie ber Goethe der zweiten bem Schiller ber erften Beriode. Seitbem jedoch der Jüngste ber Alten — wenn nicht gar ber Jungen - Theodor Fontane, Bathe gestanden beim "Connenaufgang", haben noch ein paar andere jechzig- bis siebzigiährige Dichter bem trotigen Neuerer ihr Berg qugewendet. Dem Autor des Laffalleromanes "In Reih und (Blied", Friedrich Spielhagen, ift die Bedeutung ber "Weber" aufgegangen, und der berufenfte Wortführer deutschen Burger-

thums, Guftav Frentag, hat mit warmen Worten für das "Dannele" bes ichlefischen Landsmannes fich eingesett. Die Greise pertrauten dem Liebling der Jugend. Und Gerhart Sauptmann erwies fich ihres und jedes anderen fünftleriichen Antheiles wurdig. Unbeirrt durch Lob und Tadel, wenig berührt durch Erfolge und Migerfolge, giebt er in jedem neuen Berte ein Reues, fucht er unabläffig neue Formen, neue Stoffe, neue Aufgaben. Er beugt fich feinem ichulmäßigen Machtwort, er dient feiner politischen Secte. Er grundet feine Berrichaft über die compacte Majoritat bes Tages auf feine volltommene Unabhängigfeit von den Wünschen des Tages, von den Forderungen der compacten Majorität. Bur Ueberraschung früherer Feinde und Freunde ift er von der freien Buhne der Naturaliften gur Phantafiebuhne der Traum- und Marchendichtung übergegangen. bom pathetischen Entruftungspessimismus bes "Sonnenaufganges" gur humoriftifden Abfertigung menschlicher Thorheit und Diedrigfeit im "Biberpelg" fortgeschritten. Und ber Wechsel seiner Tone bringt uns die troftliche Gewifiheit. baß auch unfer Dichter "fein ausgeflügelt Buch", daß auch Berhart Sauptmann "ein Mensch mit feinem Biberfpruch" ift. Gin mahrer, mahrhaftiger Menich, ber einmal fein Sehl daraus macht, daß ein Sauptwerf wie "Die Beber" burch Erzählungen feines Baters angeregt, burch die Schickfale feines Großvaters bedingt und beftimmt wurde; ein andermal - bei ben "Ginfamen Menschen" - "bies Drama in die Bande berjenigen legt, die es erlebt haben" und auch fonft oft abfichtslos den Gindrud wedt, Gigenftes, Beheimstes zu geben - Confessionen einer reinen, reblichen Ratur, Familien- und Stammesgeschichten einer Berfonlichfeit, die reicher und größer ift, als der Inbegriff ihrer Werte. Wo Leben und Dichten einander fo innig durchbringen, wie im Schaffen Gerhart Sauptmann's, ift es nichts weniger als muffige Neugier, ben Werbegang eines folden Schöpfergeiftes zu verfolgen. Die Biographie bes Dichters wird hier wirflich nach Berber's Geheiß ber befte Commentar feiner Schriften. Und ein feltener Glücksfall

fügt es, daß als geradezu classischer Zeuge Paul Schlenther Ausschluß giebt über Herkunft und Jugend, Frrungen und Wirrungen, Kämpfe und Siege seines Herzensfreundes.\*) Als Mitbegründer der Freien Bühne, als Fürsprecher des Aussteger jeiner dichterischen Träume" hat er so viel für Gerhart Hauptmann gethan, daß ihm wirklich zu thun kaum etwas übrig blieb, als was er nun zu guter Stunde fertig brachte: den ersten sachkundigen, sorgfältigen, liebreichen und geschmackvollen Bericht über Gerhart Hauptmann's Dichtung und Lebenslauf. Die Arbeit trägt ihren Lohn in sich. So lange man nach dem schlessischen Meister fragen wird, wird man auch seines Chronisten gedenken, der seinesgleichen sucht in der seltenen Kunst, sich behaglich mitzutheilen und in der noch selteneren Kunst, sich Freundes Freund zu sein.

## II.

Bor hundert Jahren wanderte ein armer Beber aus Böhmen über bas Gebirge nach Schlesien und ließ fich in Berifchdorf bei Warmbrunn nieder. Giner ber vier Gobne Diefes Alten, Rarl Chrenfried Sauptmann, faß in jungen Jahren - wie die Widmung der "Beber" ausbrudlich meldet - gleichfalls hinter'm Webeftuhl, bis er die Befreiungefriege mitmachte. Nachdem er feinen Abichied als Reldwebel genommen, trat er in eine Gaftwirthichaft ein: vom Oberfellner brachte er es jum Bachter des graffic Schaffgotich'ichen Curhaufes von Flinsberg, ipaterbin bes Kronenwirthshaufes in Salgbrunn, beffen Gigenthumer er 1839 wurde. Rarl Ehrenfried's Cohn, Robert, nachmals ber Bater unferes Dichters, machte ein paar Ghmnafialiabre in Schweidnit mit; bann fam er in eine Breslauer Beinfellerei und nach ausgiebigen Lehr= und Banderjahren als eigener Berr auf den Salgbrunner Gafthof gur Rrone, bem er vorstand im Geifte feines mehr auf einen Runftler, als

<sup>\*)</sup> Gerhart Sauptmann, Gein Lebensgang und feine Dichtung, von Paul Schlenther. Berlin 1898.

auf einen Geschäftsmann beutenden Grundfates: "Ich habe nie gefragt, ob es meinen Baften gefiel, ich habe nie eher geruht, als bis es mir felbft gefiel." Als Sausfrau ftand ihm die Tochter des fürstlich plessischen Brunnenwärters Strähler zur Geite (ihr Familienname begegnet uns wieder in Sauptmann's Romodie College Crampton); ber Stammbaum bes Madchens führt auf ichlefische Landleute zurud, die fich als Unterthanen des altanfässigen Grafen= geichlechtes im Schlogdienft langfam emporarbeiteten; allefammt durchtränft von den Ueberlieferungen tiefmurgelnder Bottesfurcht ihrer Beimatgegend, in beren Umfreis die wiederholt in Sauptmann's Dichtungen genannten Ortschaften Gnadenfrei und herrnhut liegen. Im Saufe diefer Eltern wuchs Gerhart als der Jüngfte, am 15. November 1862 Geborene, von vier Geschwiftern auf. In der Dberfalgbrunner Dorfichule, und von feinem zwölften Sahre ab als Realschüler in Breslau, war der Rleine nichts weniger als ein Mufterfnabe. Er verftand die Lehrer, die Lehrer verstanden ihn nicht. Nur im deutschen Auffate war er "Dberfter". Alles andere brachte ihn auf die Lotterbant. Dies mühfelige Fortfommen Gerhardt's, der zwei und einhalb Sahre in Oberprima blieb, war für die Seinigen um fo läftiger, als auch jonft immer ernftere Gorge ben vaterlichen Sausstand bedrängte. Salgbrunn, bas jahrelang mit Borliebe von polnischen Magnaten aufgesucht worden war, Litt durch den ungeahnten Aufschwung modernen Bahnvertehres. Der ichlefische Badeort wich fernerliegenden Reifegielen. Mit ftarter Ginbufe von Gludsgutern, doch mit reinem Ramen, mußte Bater Sauptmann fein Erbgut veräußern, das den fpateren Befiger gum Millionar machte, ba fich unverfehens die Pferdetrante als Gefundbrunnen bewährte. Gerhart bot fich nun eine neue Bufluchtsftatte: Die Defonomie feines Ontels Schubert im Striegauer Rreife. Dem frommgläubigen Manne mar der einzige Cohn vorzeitig entriffen worden. Un beffen Stelle follte Gerhart die Bereinsamten troften. In weit hoherem Dage als babeim herrichte hier im Trauerhause religioser herrnhutischer Beift,

der sich indessen mit edlerer Geselligkeit wohl vertrug. Die Dorspastoren machten nach der Sonntagspredigt gern ihre Partie Schach mit Onkel Schubert, und die musikalischen Damen des Hauses begeisterten ihren Schützling nicht nur mit Chorälen und Bolksweisen: sie erschlossen ihm die Werke von Bach, Händel, Beethoven. "Gerhart Hauptmann hat seine Tante und seinen Onkel kindlich verehrt und er bewahrt sie im dankbaren Gemüthe. Aber heimisch ift er auf ihrer Scholle nicht geworden und ein vollkommener Landwirth ward er in Lederose so wenig wie ein vollkommener Christ. Das empfand er, und darum ging er." Ein Stammbuchblatt, das er nach Jahren Tante Schubert widmete, ift nicht der geringste Schmuck von Schlenther's Buch:

Ich fam vom Pflug ber Erbe Zum Flug ins weite All — Und vom Gebrüll der Herbe Zum Sang der Nachtigall. Die Welt hat manche Straße Und jede gilt mir gleich; Ob ich ins Erdreich fasse, Ob ins Gedankenreich — Es wiegt in gleicher Schwere Auf Erben jedes Glied. Ihr gebt mir Eure Aehre Ich gebe Euch mein Lied.

Einstweilen wähnte sich Gerhart zum Bildhauer berusen. Wiederum zog er nach Breslau, diesmal auf die Kunstschule, wo er ungefähr die nachmals im "Collegen Crampton" geschilderten Erfahrungen von Max Strähler machte: "Wir Strählers," so heißt es dort sehr bezeichnend, "sind Alle Dickschädel. Aber wir schlagen uns Beulen an unsere Dickschädel in allen Regenbogenfarben." Ein Tollstopf der Art wird offenbar auch Gerhart gewesen sein. Der Director verwarnte, der Modellirlehrer verabschiedete ihn, bald nachher dictirte ihm ein scharfes Sündenregister der Conferenz elswöchentliche Ausschließung zu. In allen Nöthen nahm sich der Bildhauer Prosessor Härtel seiner an; der rühmte nicht nur eine von Gerhart in rothem Wachs

modellirte, durch die Wolfen jagende Gottheit; er achtete theilnahmsvoll auf die dichterischen Berfuche bes Bunglings und fuchte und fand schließlich Fürbitter beim Großherzog von Weimar, der Gerhart gestattete, fich in Jena gu immatriculiren als studiosus historiae. In angeregtem Berfehre mit feinem begabten Bruder Carl, und deffen Rameraden, als Sospitant bei Saeckel und Guden, öffnete fich ihm die Gedankenwelt Darwin's, der Ideenfreis der modernen Bolfswirthichaft. Und ichon bagumal dichtete er für fich und Die Fenergeifter feines Rreifes den Lebensfpruch: "Bas wir gefühlt, was wir gewollt, zu fagen ift uns Bflicht. In unferer Beiten Abern rollt ftatt rothen Blutes rothes Gold, in unferen Abern nicht zc." Auch fünftlerische Bwifchenspiele fehlten nicht. Gerhart manderte gelegentlich gu einer Aufführung ber "Balfure" nach Beimar, und in ber Jenenfer Mula des Gymnafiums wirften freie Bortrage von Dtto Devrient, zumal "Die Frosche" des Ariftophanes, nachhaltig auf den Jüngling. Trot alledem duldete es ihn nicht langer an der Sochschule. Er besuchte feinen alteren Bruder Georg, der fich mit einer der fünf Tochter des Großtaufheren Thienemann vermählt hatte, in Bergedorf bei Samburg: von dort fuhr er gu Schiff bis gum Mittellandiichen Meer. Gein Reifeführer war Byrons Childe Sarold, den er alsbald in einer technisch recht unreifen, biographisch besto belangreicheren Dichtung "Bromethidenloos" nachguahmen versuchte. Der Weltschmerz des Lord-Oberdichters fleidete sich in weltmännischere Formen, als die schwermuthigen Rlagen des ichlefischen Burgersohnes. Immerhin bleibt es für Gerhart's Gemüthsart charafteriftifch, daß alle landichaftliche Bracht von Andalusien und Guditalien feinen Grimm wider die Gefellichaftsordnung fteigert, ftatt ihn zu milbern; daß er angesichts der Berfommenheit des neapolitanischen Bobels den Wehruf ausstößt: "Schafft mir Reapel aus Reapels Welt." Ein zweiter Aufenthalt in Stalien galt erneuter Beschäftigung mit der Bildhauerei. Er richtete fich vorübergebend ein Atelier in Rom ein, erfrantte jedoch am Inphus jo ichwer, daß er ins beutiche Rranfenhaus gefchafft werden mußte. "Dier schwebte er lange in Lebensgefahr, an feinem Lager faß fein guter Engel: feine Braut," Die Schwägerin feines Brubers, Marie Thienemann, Die Gerhart, noch nicht 23jährig, im Mai 1885 in Dresben heiratete. Abenteuerliche Bufunftsplane beschäftigten ihn furg vor und nach feiner Dochzeit. Gine Beile hatte er, im Banne von Richard Bagner's Gejammtfunftwert, von einer Berichmelzung von Boefie und Blaftif geträumt, gleich barauf Unterweifung in der Schauspielfunft gesucht. Allein er vertrug nicht ben bauernden Aufenthalt in Berlin. Mus ben "Steingrabern" ber Großstadt rettete er fich gur Sommerszeit nach Rügen, im Berbfte nach dem eine Bahnftunde von Berlin entfernten Borort Erfner (bem Schauplate der "Familienfataftrophe: Ein Friedensfest"). Dort wurden ihm drei Enaben geschenft: der Melteste, nach Berthold Anerbach's "Sajrle" Jvo genannt. Go haufte er in bescheidener Unabhängigfeit, gehörig und ungehörig ausgebeutet von Runftzigennern, die jungft wiederum Otto Julius Bierbaum\*) nicht übel - vorher und nachber freilich niemand in lebenstreueren, fparfameren, fräftigeren Umriffen - gezeichnet hat, als hauptmann felbit im Bram ber "Einfamen Menschen", im Mothes feiner Diebs- und Meisterfomodie "Der Biberpela". Zeitweilig war er mohl auch zu Gafte geladen in einem Literatenverein "Durch": anderemale in näherem Gedankenaustausch mit den redlichen focialiftifchen Schwärmern Bruno Bille und Bilhelm Böliche; im Commer 1888 monatelang in Burich in ber Gelehrtengesellschaft seines Bruders Carl, in den Univerfie tätseirfeln von Forel und Avenarius, in denen er vielleicht auch Urbilder feiner Anna Mahr (in den "Ginfamen Menschen") traf. Sier, wie bisher allerorten, anicheinend giellos und unfertig. In feinen epifchen, fprifchen und bro matischen Bersuchen jo fritiflos und unflar, daß niemand vermuthen fonnte, in Gerhart Sauptmann jemals, geichweige

<sup>\*)</sup> Stilpe. Gin Roman aus der Froschperspective von Om Julius Bierbaum. Berlin 1897.

so rasch, einen Bordenker und Borkampfer des jüngeren Geschlechtes aufstehen zu sehen. Gine Römertragobie, "Der Tod des Tiberius" aus dem Jahre 1-87 ift verschollen. Sein Epos Promethibenloos jog er, gleich nach ber Beröffentlichung 1885, aus dem Buchhandel, um es einstampfen zu lassen. 1888 wollte er eine kleine Sammlung von Gedichten Das bunte Buch in einem, wie Schlenther faat, als Berlagsort fast unwahrscheinlichen Städtchen des Odenwaldes herausgeben. Als der Text ausgesett, das Papier aber noch nicht gefauft war, fallirte der Berleger, und Sauvtmann erhielt nur lofe geheftete Revisionsbogen auf erbarmlichem Fliegpapier. In ben seither nicht wieder in Buchform gesammelten Berfen finden fich aber nach Schlenther's Andeutungen und Proben nicht nur die Reimgellen von "Hannele" und der "Berfunkenen Glocke": die Eingangsworte deuten prophetisch auf alle kommenden Schöpfungen Hauptmann's:

Wie eine Windesharse sei Deine Seele, Dichter! Der leiseste Hauch bewege ste. Und ewig muffen die Saiten schwingen im Athem des Weltwehes; denn das Weltweh ist die Wurzel der himmelssehnsucht. Also steht Deiner Lieder Wurzel begründet im Wehe der Erde; doch ihren Scheitel krönet Himmelslicht.

Wäre das "bunte Buch" vor ober gleichzeitig mit dem socialen Drama "Bor Somenaufgang" (das ursprünglich "Der Säemann" hieß) erschienen — es hätte Hauptmann und seinen Leuten manche Berkennung erspart. Als Talentprobe wirkte das Stück nur auf sehr Wenige, vor Allen auf Theodor Fontane. Er beglückwünschte den Berleger, ein so bedeutendes Werk, "die Erfüllung Ihsen's", gebracht zu haben, und erbot sich, es der eben gegründeten Freien Bühne dringend zu empfehlen. Der Borstand dieses Vereines, Otto Brahm, erhielt bald nachher mit einem kurzen Schreiben Hauptmann's das Stück, sas es, und entschloß sich sofort, "Bor Sonnenaufgang" aufzusühren. Nach der allerersten Vorstellung der Freien Bühne, die mit Ihsen's "Gespenstern" eröffnet wurde, vereinigten sich die Activen mit den Schauspielern zu einem Siegesmahle:

Hans von Bülow, Paul Lindau, Erich Schmidt waren dabei, Auch ein Unbekannter war dabei: sehr blond, sehr bleich, sehr schlant, sehe jung, sehr still, den stüssigen Taselfreuden gänzlich abgeneigt. Seinen Namen hatten die Wenigsten schon gehört; uns selbst war dieser Mensch erst seit wenig Tagen bekannt. Er war auf der Freien Bühne der nächste daran. Thut's nicht, warnten wohlmeinende Freunde. Berderbt Euch nicht den guten Anfang, meinte Paul Lindau, der damals durch seine Kritiken im "Berliner Tagblatt" Einfluß auf unsere Passiven hatte und ihn bald gegen die Freie Bühne stark ausminzte. Wir schlugen den guten Rath in die Winde. Denn dieser Gerhart Hauptmann kam uns sehr gelegen.\*)

Das klingt heute so selbstverständlich, wie Hauptmann's stolzbescheidener Dank vom 26. October 1889 an die Leiter des Bereines Freie Bühne, "in Sonderheit die Herren Otto Brahm und Paul Schlenther. Möchte es die Zukunst erweisen — so heißt es dort — daß sie sich, indem sie kleinslichen Bedenken zum Trotze einem aus reinen Motiven heraus entstandenen Kunstwerf zum Leben verhalfen, um die deutsche Kunst verdient gemacht haben." Bon hundert Lesern sagen heute mindestens achtzig Ja und Amen zu diesem Sate. Dazumal gehörte nicht alltäglicher Mannesmuth zu dem Wagestück.

Leiber lag — nach Baul Schlenther's Kriegsgeschichte ber Freien Bühne — "Bor Sonnenaufgang" bei Buchhändlern aus. Bald ging in Kneipen und Kassechäusern ein Raunen von Tisch zu Tisch: etwas Furchtbares sei im Wert... Das Lessingtheater mit seinen 1000 Plägen genügte nicht ber Nachfrage. Nie hat es eine klürmerische Vorstellung gegeben als diese Sonntagsmatine... Als sich im vorzüglichen lesten Act Arzt und Gatte um die nebenan wimmernde Wöchnerin sorgen, die auf der Bühne aber nicht wimmerte, schwang mitten im Partett ein unpraktischer Arzt die eigens dazu mitgebrachte Geburtszange durch die Luft... Mitten im tosenden Lärm eroberte sich der Dichter, der tapfer und scheinbar kaltblätig standhielt, immer wieder sin Kendt. Es ging von ihm ein Zauber aus, der vor dem Aeußersten bewahrte... Anderen Tages klogen die Zeitungsblätter ins Land. An der Spize der moralischen Empörung schrieden Frenzel und Lindau.\*\*)

<sup>\*)</sup> Paul Schlenther. Die Freie Bühne. "Pan." II. Jahrsgang, 1. Heft. Juli 1896. \*\*) Ibid. "Ban." II., Heft 1., S. 29.

3ch habe die Entruftungsausbrüche diefer Rritifer nicht gelesen, und gedente in feiner Beije ihre Bartei gu nehmen; ich wiederhole vielmehr nochmals den Dank, den alle Freunde gedeihlicher Berjungung des deutschen Theaters Kontane, Brahm und Schlenther für die rechtzeitige, gefahrvolle Forderung Gerhart Hauptmann's dauernd ichulden; ich bewundere die Entschloffenheit, mit der fie die Fenfter unferer Schaufpielhäuser einwarfen, um "etwas wie einen frischen Luftftrom, fagen wir aus bem zwanzigften Jahrhundert, hereinschlagen zu laffen". Dach bem beutschen Gect jener Tage, nach all den faden Philifter- und Berdauungsftucken von Lindau, L'Arronge, Blumenthal, Schönthan und Benoffen wirfte "Bor Connenaufgang" mit all feinen Bitterniffen als icharfes Beilfraut. Der Widerstand gegen ben Ginbruch des Naturalismus griff indeffen weit hinaus über die Geschäftsleute des deutschen Theaters. Er marb feine Rerntruppen im Rreife ber Goethe-, Schiller- und Wagnergemeinde: Thatfachen, die Schlenther in folgenden Auflagen feines Buches nicht nur feftftellen, fondern mit feinem ge= funden Menichenverftande eingehender erflären foll. Denn ware es nicht das allergrößte Bunder gewesen, wenn fociale Dramen wie "Bor Connenaufgang" ohne Biberfpruch geblieben waren? Bleibt es nicht eine ber rathielhafteften Erscheinungen in der Geschichte deutscher Sitte und Dichtung, daß Schiller vor ber Schlacht von Jena "Die Jungfrau von Orleans" und "Bilhelm Tell" fchrieb, mahrend nach ber Schlacht von Sedan, in den Tagen Bismard's und Moltfe's, die bahnbrechenden jungeren Talente ftatt Subeltonen nur Wehrufe und Rlagelaute über die Lippen brachten? Widersacher der neuen Richtung waren einseitig, genug, alle Schuld dem deutschen Erbübel der Ausländerei auguschieben, den Ginfluffen und Nachwirfungen von Tolftoj und Bola; philosophisch und socialistisch gerichtete Ropfe machten andere Beit- und Geiftesftrömungen, Schopenhauer, Darwin und Mary verantwortlich für die neue Schule; gang Unbefangene, wie Fontane, redeten endlich von ber "Erfüllung Abien's". Das Wort gilt meines Grachtens nicht einmal für Sauptmann's Erftlingsbramen, noch weniger für feine fpatere, reiche Entwickelung, Bewiß! Much Sauptmann hat von den "Gefpenftern", "Rosmersholm", der "Bilbente" u. f. w. gelernt. Und wenn wirflich am 20. Marg 1898 jum 70. Geburtstage Ibjen's bentide Bunger und Freunde des nordischen Dichtere fich in Chriftiania Stelldichein geben follten; oder wenn an Stelle eines praftischen, aber nüchternen Gildampfers wenigftens ein Feftblatt der Munchener "Jugend" diefen Suldigungszug übers Meer tragen follte - fatirifch auf einem Gefpenfteroder Narrenschiff, oder phantaftisch wie in Cervantes' Reise nach dem Barnag auf einer Brachtgaleere, die vom Riel und der Ruderbant bis zur Maftipite nur aus Berfen ohne die leifeste Beimischung von Brofa gebaut war - bann barf am allerwenigften ber juft halb fo alte 35jahrige Gerhart Sauptmann fehlen. Denn 3bfen wirfte unbeftreitbar auf ihn, nur wirfte er nicht anders auf ihn, wie ein Original auf ein zweites Original. Die Urmotive von Sauptmann's Dichtungen murzeln gang anderswo: in der ichlefischen Beimat, ihrem Bauernichlag und Beberelend, ihrem Boltehumor und ihrer unaustilgbaren Religiofität. Es find nicht Alle frei, die ihrer Retten fpotten. Mag immerhin ein Rad. fahr bes glaubensfeften Webers Silfe feinen Unglauben fo fraftvoll vor ber Belt bethätigen, wie biefer feine Bottergebenheit: theologische Grundanschauungen niemals völlig los. Gie burchwalten auch Berhart Saubtmann's Rühlen und Schaffen: fein oben wiederholtes einleitendes Wort gum "bunten Budi" - "das Weltweb ift die Burgel ber Simmelsfehnsucht" - liegt durchaus im Bereich firchlicher Unichauung. Und alle Grenelmalerei, jede dramatische Born- und Gleichnifrede wider die Berberbtheit und Berworfenheit aller fündigen Rreatur findet Borahnungen und Gegenftude in mittelalterlichen Beichtspiegeln, in evangelischen Bugpredigten und ftreng protestantischen noch grimmiger als "Bor Sonnenaufgang" wider Gauferfamilien eifernden - Bolfsichriften von Gotthelf, gumal in ber urnaturaliftischen Geschichte "Bie fünf Dabchen er-

barmlich im Branntwein umfommen". Die Erde ift ein Sammerthal: bas lehren übereinftimmend auf das Jenfeits vertröftende Geelforger und am Jenfeits verzweifelnde Raturaliften. Mus folden Grundftimmungen erflärt fich die Berbheit ber Satirifer und Moraliften unferer jungften Literatur. Und aus tieffigenben Schaben unferes öffentlichen Lebens ergiebt fich ber verzeihliche Ungeftum ihrer Ungriffe. Wer darf es magen, mit Socialiften und Raturaliften gu hadern, wenn er fieht und hort, wie viel ein Freund Treitichfe's, ein Monarchift und Batriot, ein felbftständiger Ropf von der Bedeutung des früheren Reichsgerichtsrathes Otto Mittelftabt gegen die heutigen Buftande auf dem Bergen hat?\*) Und bennoch möchten wir nicht verzagen. Und bennoch glauben und hoffen wir, daß Gerhart Saupt= mann und die deutsche Dichtung noch lange nicht ihr lettes Wort gesprochen haben. Er hat fich als Landsmann bes Angelus Gilefins bewährt. Er hat fich aber auch als Landsmann Guftav Frentag's eingeführt. Dan hänselt Die Familie Biepenbrind heute nicht mehr im "Ronrad Bolg-Ton": man ift aber gewiß fein Menschenfreffer, nicht einmal ein Simfon der Philifter, wenn man fo urgemuthliche Rernmenschen wie die Strählers und die alten Boderats auf die Beine ftellt. Der Stimme des Bewiffens und bem Drange der Zeit gehorchend, hat er Bauern= und Weber= aufstände verewigt in Schöpfungen, die den Bergleich mit Merimec's Jacquerie herausfordern und aushalten und nicht verichwinden, neben unvergleichlich Größerem: ben Metlerscenen in Got, dem Aufruhr John Cade's. Dun bieje Thaten gethan find, wird er fie nicht wiederholen. Die Zeit will Neues, Großes. Gie erwartet ein Dichtergeschlecht, das Kriegsthaten und Belden des Zeitalters von Bismard mit leffingischem Optimismus und Mengel'icher Energie behandelt. Gie fehnt fich nach dem dritten Reich. Sie fett barum auch ftolge Soffnungen auf die Butunft

<sup>\*)</sup> Bor der Fluth. Sechs Briefe zur beutschen Politik ber Gegenwart. Bon Otto Mittelftädt, 1. bis 6. Taufend. Leipzig

Gerhart Hauptmann's, eingedent der Engelsworte seines Hannele: "Wir bringen ein erstes Grußen, durch Finsternisse getragen."

## III.

Wenig Raum haben und wenig Raum brauchen wir für eine Reihe guter Beihnachtsbücher, die, wirffamer als jedes Bort des Lobes und Preifes, der einfache Sinweis auf den Titel empfiehlt. Das gilt zumal von zwei Dunchener Dichtergaben. Wilhelm Bert beichentt uns mit einer poetischen Erneuerung bes Parzival von Bolfram v. Efchenbach,\*) die dem ichwäbischen Boeten weit über den Rreis feiner romanistischen und germanistischen Fachgenoffen bantbare Lefer gewinnen wird. Er verdeutscht und modernis firt mittelalterliche Stoffe und Beifen fo glücklich wie fein 3meiter unter ben Lebenden: Beuge beffen feine lange nicht genug verbreiteten, im "Spielmannsbuch" gefammelten Novellen in Berfen; Beuge beffen feine Uebertragung von Gottfried v. Strafburg's "Triftan und Rfolde". Beuge deffen nun auch fein Parzival, an ben er ein Stiicf feines Lebens gefett hat. Dem Text ber Dichtung gefellt er Erläuterungen; er giebt eine Sagengeschichte von Parzival und dem Gral, die als Mufter gelehrter Untersuchung und zugleich als Mufter wiffenschaftlicher Proja gelten darf.

Gleichen Kennersinn und Künftlerfleiß bewähren Blatt für Blatt Paul Hense's Neue Gedichte und Jugendelieder.\*\*) Sie umspannen einen Zeitraum von 50 Jahren. "Jugendsünden" wird mit dem Prologisten Hehse nicht leicht ein Anderer seine 1847 entstandenen Berse aus dem "Jungbrunnen" nennen: Jugendlust und Jugendlaune jeder Empfängliche desto froher in Hense's (aus dem Binter 1896/97 stammender) "Hauspoesie", vor allem in seinen allerliebsten Neckereien seiner vielbesungenen, vielgeliebten Frau willsommen heißen. Jugendssische und Jugends

<sup>\*)</sup> Stuttgart 1898.

<sup>\*\*)</sup> Berlin 1897.

begeisterung adelt seinen Festgruß zu Gottfried Reller's 70. Geburtstag und seinen Glückwunsch für Fontane, in dem er zugleich seinen ersten Besuch des sagenverklärten "Tunnels über der Spree" in lieblicher Genremalerei festhält. Jugendlicher Uebermuth und Ueberschwang fehrt fich in überscharfen Spottversen wider Ibsen's nordischen Rebel, Hauptmann's Symbolismus, die Duffeldorfer Beinehete u. f. w. - wohlgemerkt niemals, jelbst im heftigften Ausfall des häftlichen Tones fähig, der Detlev v. Liliencron's "funterbuntes Epos" Boggfred\*) und beffen Rachefrieg gegen migliebige Recensenten entstellt. Die Krone ber Sammlung bleibt aber bas Widmungsgedicht, die Zueignung an Bense's vor zwanzig Rahren im Knabenalter geschiedenen Sohn Wilfried. Der geliebte Todte steigt vor ihm auf, nicht mehr bas Rind von ehedem, "ein Sünglingsangesicht, im Lebensernst schon eingeweiht":

Nun wir getrennt für immer find, Kann ich im Geifte nur Dir nah'n, Doch all mein Tagwert, theures Kind, Ift immer auch für Dich gethan. Dir bracht' ich ftets das Befte dar Bon meinen Lebensernten allen, Und wenn ein Wert vollendet war, Fragt ich mich, würd' es ihm gefallen?

So mächtig hervorbrechende Gemüthslaute schlägt Hermann Grimm faum jemals an.\*\*, Was er einer seiner Gestalten nachsagt, trifft ihn selbst: "Der Ton seiner Stimme flang gleichgiltig; er war ein zarter stiller Mensch, und wenn ihn etwas tief bewegte, so mußte er gemessen reden, denn er würde keine Worte gefunden haben, wenn er sich dem Gefühle ganz hingegeben hätte." Ueberwältigt ihn und seine Helben einmal die Empfindung, dann bemächtigt sich auch des kühleren Lesers eine Rührung, wie sie sonst nur noch der Schluß von Goethe's Geschwistern ausübt. Unver-

<sup>\*)</sup> Berlin 1896.

\*\*) Rovellen von Hermann Grimm. Dritte vermehrte Auflage. Berlin 1897.

fennbar hat auch Art und Runft Goethe'icher Erzählung auf Grimm's novelliftische Art eingewirft. Zweimal nur wählt er ftofflich aufregende Begebenheiten, feltfame anetbotische Mufterfälle und beidemale spielen in diesen Rococoftuden Italiener und Frangofen ("Cajetan" und "Die Cangerin") Sauptrollen. Bo Grimm deutschen Denichen und Dingen fich zuwendet, geht er von den allereinfachsten Alltagsgeichichten aus. Im "Rind" wird ein übereiltes Berlöbniß gelöft; im "Landichaftsmaler" ichlägt die aufbrennende Liebe eines Feriengaftes zur Braut eines Anderen bei feiner jähen Flucht in Giner hohen Flamme empor. Wie tief, wie warm und mahr ift aber jede Regung mitgelebt, wie fanft bas Neigen von Bergen zu Bergen in den garteften Schwingungen mitempfunden, wie bescheiden die Runft geübt, "alle Runft zu verbergen". Wie wohl wird uns in diefer zeitlofen Welt des Friedens, unter diefen Adelsnaturen von großartiger Aufrichtigfeit. Doppelt abstechend wirft in folder Umgebung "Das Abentener", das Frauenbildnif einer Schauspielerin, die in rasender Begehrlichteit nach Glanz und Reichthum feinen Breis zu boch halt für die Erfüllung ihrer Buniche. Bor die Bahl gestellt zwischen Gubermann's vielgerühmter Ulma und Grimm's Julie, wird der Denichenfenner beide Frauennaturen gleich lafterhaft, ber Runftfreund Grimm's Portrat minder plebejisch, doch nicht weniger lebenstreu finden.

Fernab von so zwiespältigen Naturen führt uns der göttliche Philister W. S. Riehl in seinem ersten und letzten Roman Ein ganzer Mann.\*) Der Siedziger hat das Buck einer Freundin zugeeignet, "die sich gern in guter Gesellschaft bewegt, anch wenn sie einen Roman liest". Er will nichts gemein haben mit den Thoren, die "nur jenen Kunstgenuß genießenswerth sinden, der zugleich ein noch viel größeres Stück Kunstqual in sich schließt". Solchen Zdeen zuliebe geseitet uns Riehl in eine Kleinstadt seiner nassaulichen Seimat. Dort bekehrt er einen von moderner Anheise

<sup>\*)</sup> Stuttgart 1898.

losigfeit und Reclamesucht Angefränkelten zu gesunder Bflege gediegener Alterthumstunde, ju tapferer Selbsthilfe in Beschäftenöthen, zu regelrechter Ghe mit einem hochsinnigen Weib; dort erzieht er den halben Windbeutel zu einem ganzen Mann, "benn zu einem ganzen Mann gehört auch eine ganze Frau". Die padagogische Kabel ist, wie man fieht, möglichst alt und schlicht. Gleichwohl, ober eben darum, tonnte Riehl fich selbst keinen wirksameren Nefrolog schreiben, als diese altväterischen Bariationen eines altväterischen Themas. Auch im Roman hat er, wie zuvor als Feuilletonist, Sociologe, Brofessor, Musikhistoriter, Novellist, Banderredner und Museumdirector, den Muth, er felbst zu sein. Getroft fagt er als Lobredner der alten Zeit unserer neuen Beit fehr gemüthlich und fehr ergötlich uralte Bahrheiten. Als Stilift imponirt er durch die Ruhe, mit der er in unseren Tagen der Schreibapparate und Dampfpressen den Gansetiel zu harmlosen Spottereien ansett. Er verblüfft durch Baradoxien, weil er von der Groffväterweisheit nicht abgeht. Er erscheint als Original, weil er den Wandel der Moden nicht mitmacht. Und das scheinbar gang unmoderne Buch des ausgezeichneten Gesellschafters wird am Ende noch Allerweltsmode, denn heutzutage wirft nichts so neumodisch als das Alleraltmodischeste.

## Rus dem Burgtheater.

# 1. Jur Berufung Canbe's an das Miener Burgs ifreater.

Der Rampf um "Die Rarleichüler".

Munchener "Allgemeine Zeitung" — September 1895.

Am Borabend der Enthüllung des Sprottauer Laubebentmales (September 1895) wiederholte bas Burgtheater "Die Karleichüler". Mit gutem Grunde batte man just biefe funftlerisch vielfach anfechtbare Literaturfomodie als Fest filled zu Ehren bes um Bien jo viel verdienten Dramaturgen gewählt; war es boch, wie Laube gern und gut erjählte, die erste Aufführung der "Karlsschüler" im Sahre 1848, Die ihm nicht als Dramatifer, sondern als geschloffener Berfonlichteit die Gunft und wohl auch die Fürsprache der Mutter Franz Zosephe, der Erzherzogin Sophie, eintrug. Das Bublirum, durch die Thorheiten und Frevel der vormärzlichen Vensur zur Unbotmäßigkeit gereizt, wollte nach dem großen Zwiegespräch zwischen Herzog Karl und bem Dichter ber Mänber" burchaus ben Darfteller des Schiller hervorfturmen; bem ftrengen, flugen Sausgesetz bes Burgtheaters zum Trot, bas iedem engagirten Mitgliede nach Fallen des Borhanges 34 erlebemen verwehrt, gedachte man in dem Schauspieler ben Weithilbrer der vergewaltigten Jugend demonstrativ zu feiern; munitenlang mabrie das ungeitüme Rufen und Lärmen, das Die in der Namerloge anweienden Angehörigen bes Sofes begreiflicherweise verdroß. Hinter den Coulissen hatten alle Hausseute den Kopf verloren; die meisten wollten der tobenden Menge willfahren, dem Hausfrieden zuliebe die alte Hausordnung brechen. Da ließ Laube beherzt aufziehen, trat ungelenk vor und dankte im eigenen und zugleich im Namen Fichtner's für die wohlwollende Aufnahme. Damit war der Lärm beschwichtigt; die Zuhörer gaben sich zufrieden, und Erzherzogin Sophie vergaß nicht, daß der als Ausbund von Zuchtlosigkeit so dös verschriene Jungdeutsche — den Grillsparzer epigrammatisch gar nur als "Deutschen Jungen" neckte — wenn's noth that, auch tüchtig besehlen und tapfer handeln könne. Und weil also der fremde Gast in der rechten Stunde den rechten Herrn gezeigt hatte, wurde er nach Jahr und Tag

wirklich zum Herrn im Hause bes Raisers eingesett.

So war Frauenhänden der lette Anftoß zur Berufung Laube's an das Burgtheater beschieden, wie Frauenhände lang zuvor den erften Unftog bagu gegeben hatten. Seit Unfang ber Vierzigerjahre stand Laube in regem Verkehre mit der Rünftlerfamilie von Amalie Haizinger und ihren Töchtern aus der Ehe mit Neumann: Adolphine und Louise. In ihrem Haufe lernte er bei gelegentlichen Reisen nach Wien mit vielen anderen Stammaaften auch den damaligen Oberitfammerer, Grafen Dietrichstein, tennen, einen höfischen Bürbenträger, ber späterhin, nach der Märzrevolution, formell die Sand bot zu Laube's Unftellung in Bien, die wir factisch ber Unregung von Louise Neumann zu danken haben. Das hat Laube selbst unumwunden — in seiner Geschichte des Burgtheaters, in den Erinnerungen 2c. — ausgesprochen; in immer neuen Wendungen berichtet er, wie fürsorglich und hilfreich diese (1857 mit bem Grafen Schönfeld vermählte) Freundin sich seines Schicksales angenommen habe, und mit so wohlthuenber Wärme preist der sonst furz angebundene, barsche Mann die Frauentugenden und Geiftesgaben diefer ausgezeichneten Beratherin, daß man ungescheut behaupten darf, außer feiner trefflichen Gattin Jouna hat kein weibliches Wesen heilsameren und nachhaltigeren Einfluß auf Laube's Natur genommen, als Grafin Louise Schonfeld- Neumann.

 und feste es durch." Holbein mußte das Stud geben, verharrte aber den anderen Dramen Laube's gegenüber erst recht in der alten Trägheit und überließ die heillosen Censurfämpfe dem streitbaren Autor selbst. Gehoben durch den Erfolg seiner schriftlichen Eingabe, trat Laube seine Wallfahrt zu den Wiener Polizeigewaltigen an. Gitle Mühe! Eine Buhne, ber eine fo harmlose Luftspielerei wie "Gottsched und Gellert" "von oben" verboten wurde, war für "revolutionäre" Komödien wie "Struensee" schlechterbings nicht zu erobern. Unwillig fab Laube, wie die ersten damals lebenden Luftspielgrößen Deutschlands ihre Kräfte in nichtigen, sonst nirgends mehr gegebenen Stücken verzetteln mußten: besto ehrlicher mar seine Bewunderung für die Künftler, die - wir reden mit Laube -"solchem Schmarr'n" Leben und Geist einzuhauchen vermochten. Stimmungen berart entstammt Laube's erster Brief an Louise Neumann. Er hat sich von dem gastlichen Heim der Haizinger auf dem ftillen Minoritenplate an einem Novembermorgen verabschiedet; furz vor Beginn der Abendvorstellung erhält er den Bescheid, daß an eine Wiener Aufführung bes "Struensee" nicht zu benten sei; geargert geht er in das dunkte Saus am Michaelerplat, um eine längst verschollene Buppenkoniödie von Franul von Beiffenthurn au seben. Stärker aber, als seine versönliche Gereiatheit erweist fich seine Luft und Liebe zur Schauspielerei; noch in ber Mitternachtsstunde sett er sich an sein Schreibpult und apostrophirt Louise Neumann:

"Sie sind heute in der "Unbezahlten Schuld" ein unschätzbarer Trost gewesen. Sie haben so gespielt, daß Sie ein weiches und gutes Gemüth trot der Verfasserin entwicklt und mir einen beglückenden Einblick in ein menschliches Wesen gewährt haben. Geschämt habe ich mich, daß ich im Gespräch Ihnen oberstächlicherweise oft widersprochen habe, wenn Sie sich auf Ihr gutes Herz beriefen, widersprochen, wie man eben des witzigen Gegenstandes halber widerspricht: Sie haben ein schönes Herz und mit ihm alse Leiden und Freuden desselben. Möge es Ihnen gut damit gehen. Ich werd' Sie wohl so bald nicht wiedersehen, denn noch vor der traurigen Komödie

hatte ich erfahren, daß mein "Struensee" nicht erlaubt, mir also Wien auf lange Zeit verleibet wurde. Zornig blickte ich in dies Treiben und ward doch innig erfreut von Ihnen trot meines Zornes und des wirklich miserablen Stückes. Der Kreis Ihres Talentes ist viel größer, als ich geglaubt und Sie gesagt, und er ist es nur, weil Sie selbst mehr sind, als Sie scheinen mögen — es wird Ihnen also an Genüge in der Welt nicht sehlen. Begegnet Ihnen mein Name wieder, so denken Sie bei bemselben, daß er Ihnen einen Freund bezeichnet, der mit innigem Wohlgefallen Ihrer gedenkt und der sehr glücklich ist, wenn er Ihnen auf irgendwelche Weise eine Freude machen könnte."

Benige Tage nachher (23. November 1845) schickt er ber neugewonnenen Freundin aus Leipzig alle seine bisher erschienenen Stücke: "Monalbeschi", "Rococo", "Struensee", "Gottsched und Gellert". "Bielleicht lesen Sie auch "Monalbeschi" noch einmal: er hat wirklich ein ander Wesen, als Ihnen die Darstellung gezeigt.\*) Die Bernsteinheze wird Sie garstig anmuthen: sie ist zu grausam. Leider ist sie aber doch von einer traurigen Bedeutung für Sie": Zeuge dessen Laube's Schluswort in der Vorrede zur ersten Ausgabe dieses Stückes:

"Erregten Augen und Ohren ist der Aberglaube immer bereitwillig: wie ein unerkennbarer Nachtwogel hat er wie mit lautlosem Flügelschlage um dies Stück geschwebt. In Berlin fand ich zur Darstellerin der Bernsteinhere ein schönes blondes Mädchen, sanft und liebenswürdig ganz und gar, welches auf den Proben eine wunderbare Hingebung zeigte an den Charakter dieser räthselhaften gepeinigten Marie. Kein Mensch hielt dieses Mädchen für krank und als sie sich nach der zweiten Vorstellung unwohl fühlte und die dritte deshalb aufgeschoben werden mußte, da dachte niemand was Arges.

<sup>\*)</sup> Die erfte Wiener Besetzung (23. März 1843) war: Königin Christine, Julie Rettich; Monalbeschi, Löwe; Santinelli, Lucas; Brahe, Anschüß; Walftröm, Fichtner; Sylva, Fräulein Anschüß; Schnurre, Marr. Wie man sieht, in ber Geschichte ber beutschen Schauspielstunst durchaus wohlberusen Namen. Laube war offenbar nicht leicht zufriedenzustellen.

Dies Mädchen mar Abolphine Neumann, die Schwester der so araziösen Künftlerin Louise Neumann, die Tochter der mit Recht jo berühmten Luftspielzauberin Frau Neumann-Baizinger, das dritte liebliche Blatt dieses reizenden Rleeblattes am Deutschen Theater. Und mit den Phantasien der Marie Schweidlerin legte fich Abolphine Neumann aufs Krankenlager und verließ es nicht eher wieder, als bis man sie hinausfuhr zum Grabe, eine wunderschöne Leiche. Das hatte mir einen schauerlichen Gindruck gemacht und ich hatte mein Stud nicht mehr angesehen oder gelesen bis jest, da mir der Berleger schrieb", und Laube zugleich ihrer Wiener Schwester sein Berg ausschüttete. Nicht innig genug fann er Louisen banken für "Güte und Liebenswürdigkeit, welche Ihnen der himmel geschenft, und mit welcher Sie mich in Unterhaltung und Theilnahme beglückt haben". Nichts wäre ihm willfommener, als wenn die einzige Gesellschafterin ihm auch brieflich Antwort geben wollte auf seine Ansprache: "Es würde mir dies ein sehr angenehmer Troft sein, daß mir mein anscheinend fruchtloser Aufenthalt in Wien doch den Antheil einer Seele gewonnen hätte, welche meinem Naturell so überaus wohlgethan." Und nicht nur mit guten, schönen Betheuerungen seiner Anhänglichkeit, auch mit Anliegen aller Art kommt Laube: vielleicht vermag die Neumann doch "Gottsched und Gellert" - von welchem Stücke er gleich acht Eremplare beilegt - ober die "Bernsteinhere" durchzuseten. Er betrachtet und behandelt sie als eine diplomatische Vertraute, der er Dank weiß für jebe Nachricht über die Borgange im Hausregiment des Burgthegters: er kennt ihr Ansehen in der maßgebenden Gesellschaft, ihren Einfluß auf die theatralischen Machthaber: "Ernstlich erschreckt hat es mich" — so heißt es im nachsten Brief vom 8. December 1845 - "baf Sie D(ietrichstein)'s angefündigte Krantheit also so nahe bezeichnen. Denn ich habe den Mann am Ende doch lieb gewonnen und fürchte, daß mit seinem Abgange irgend eine neue Epicierverwaltung wieder eintritt. Und doch liegt eine Rettung so nahe, wenn er einen angesehenen Dichter, wie Salm, neben sich postirte. Und das konnte er so leicht durchsetzen, behielte

und erhielte alle Ehren und mare im Beientlid antwortung ledig. In ber bieberigen Abmeienh incince geht ce abiolut nicht weiter. 3ch gum Bei junachit allerdinge nichte barüber, obwohl ich ei Material gesammelt, aber ich marte boch auch ni ausbleiblichen Buntt ber Reife ab und die Di ihren organischen Berlauf auch ohne unfer besonder Dice prophetische Wort wird scheinbar gunächst Li Yaube's Stude merben in Wien in Bauich un gelehnt, wie aus feinem nächsten, fünf Monat Carlebad batirten Brief hervorgeht: ...3ch bin n in Centerreich, meine liebenswürdige Freundin Berg treibt mich, nach 3hrem Befinden und We fragen. Die Geichäfte find fammtlich geicheiter unidpuldigen Gellert hat man am Ende nicht er will absolut nichts von mir und Gie jehen n gan; Mecht hatte, ale ich ihn von meiner Sei acben wollte. Wir haben alfo gar fein Cenfur und ich hatte einen gang richtigen Inftinct, ber Edpriftiftellerei Abe ju jagen." Will er aber : angeblich .. gar nicht mehr für das Theater fi wir werden bald sehen, daß er fast in demselben indem er dies Gelübde abgelegt, jur Riederichrift "io ichreib" ich doch noch d idniter" idreitet trage Borge bafür. Go werden Sie in der . Beitung eine Reihe von Anffagen von mir fin muttibes Nationaltheater ju errichten fei. 3ch bie Rudficht auf Cefterreich wird in Rr. 2 ma abbrechen wollen, welche dem Burgtbeater mobiti

Die "Svigen" hat der damalige wackere ih "Allgemeinen Geitung", Nold, in Lande's Bridas deutsche Theater "Allgemeine Zeitung" und Mai Ni. 12 %, offensar micht angerrecht dause Seitung und War der ihr Gesen und das Hirzbrechte Alleit, wertrauer micht beimnschlerte kannen der der der der Angeleiter der der der der der der Gesen und der der der Gesen und der der der der Gesen und der der Gesen der der State der der der State

10

ner der erfte Rang unter den deutschen Buhnen gebühre. bem, meint Laube, gingen die Schöpfer des neueren tichen Theaters bespotisch vor; fie wählten ariftofratische literarifche Magitabe. Gegenwart und Bufunft unferer hne muffe dagegen Nationalfache fein. Im Guben und dweften Deutschlands habe Bien allein eine wirklich einreiche Stellung: München sei nicht bewegt genug, Stuttt zu flein, Frankfurt bloße Handelsstadt und Gafthof für gende; felbst Samburg gable nicht mehr; Leipzig mangle es Umfang, Dresden habe Eduard Devrient verdrängt, auch le es in Sachien am hintergrund eines mächtigen Reiches die dramatische Kunft sei eben auch ein anlehnungsbedürf-Beib. Die Frage um ein Nationaltheater sei auf Wien Berlin eingeschränft. Unbegreiflich, daß diese Debeniler um die Oberherrlichfeit in Deutschland einen fo chtigen Bebel unerfannt und unbeachtet gelaffen hatten. e in Wien vorhandene (Josephinische) Tradition, das tratheater muffe das beste deutsche Theater fein, sei unvernbar politischen Ursprunges. Deshalb sei in Wien noch mer der beste Theatersinn — nicht der beste Theaterstil in das höhere Schausviel und Trauerspiel, eine bramatische rzfammer für die Nation, sei in der Burg gang schwach b unzulänglich. Man muffe ftaunen, was ba noch Cenfurincip fei, obgleich durch Billigfeit manches Unrecht wieder nildert werde. Hauptbegehr fei Natürlichkeit, Declamiren rde am migliebigften, Charafterentwickelung am dantbarften genommen. So gute Ueberlieferung behaupte fich, obwohl Burgtheater feit Jahrzehnten ohne geiftige Direction fei. 18 alte Personal werde nicht ergänzt. Die Berjüngung Bublicums sei aber nicht zu hemmen. Und doch sei trot er Gebrechen des Burgtheaters Berlin, wo alles atomistisch beneinander, am liebsten übereinander stände, mit allen rtheilen einer liberaleren Theatercenfur hinter Wien gurudlieben. "Es ift in Wien möglich, wenn morgen ein bem ifte ber Zeit gemäßeres Auffichtsinftem und eine aus Beift d Leib bestehende Direction eingeführt wird, daß man rgen an eine organische, also schnell und gesund wachsende Lastania de la Transce des una centra de la cerca centra de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del

o de montre de la Carrina de Art. La Carrina the second secon en i min en i dianom examini punte. the state of the s mar in Amagina and die amaris — 🖼 🖼 The second secon an gine bei bei bei ber meine Berterbetter baute rent na ... im bei enthatere die Substitute engegen in einer mit ber ber ber Beiticheft auf bei mit ber bie Geleneberfin bie ben 1846 wer and the second of the second of the second ting in the state of the state De les les les les des les des les les Concerns de le control de la cont and the Angelein of the Conference Commenter und Germannen Germannen und Germannen Germannen und Germannen und en der Teineren der entre eine eine eine Se nameliande auf bei bei Bammelrande

einigen: es gabe bas ein Selbstportrat, mindestens ebenso glaubhaft und dauerhaft wie alle Laubebusten und Bildsfäulen aus Erz und Sandstein.

#### II.

Aller Unmuth über die Mighandlung feiner ichöpferiichen Thatigfeit burch die Leiter bes Wiener Burgtheaters hatte Laube's perfonliches und publiciftisches Urtheil über die gegenwärtige Bedeutung und die fünftige Entwickelung biefer Buhne nicht beirren fonnen. Cbenfo wenig ließ er die Aufwallung, in ber er alles weitere Dramenschreiben verschworen hatte, auf die Dauer Macht gewinnen. Wohl wetterte er in feinem Leipziger Beim über ben Unfug beutscher Cenfur, über ben Jammer beutscher Buhnenguftande: "ba trat an einem warmen Frühsommertage Berthold Auerbach ins Zimmer und hörte diese Litanei, welche ich eben einem Schauspieler auffagte. "Bie mar's benn," fagte Auerbach mit feiner ruhigen, nachbenklichen Beije, "wenn Ihr's einmal mit bem Schiller versuchtet? Dem würde doch die gange Nation zujauchzen."" Laube, der schon vorher gewußt, "daß dort am Neckarufer ein Edelstein zu finden fei in harter Riefelschale", fchwieg, "ba er noch immer nicht die Rieselschale gu fprengen, den Ebelftein gut faffen verftand". "Da, Laube, das ift ber Rede werth." "Das glaub' ich, aber ich weiß es nicht anzufangen." "Ja, bas ift nicht unfere Sache," erwiderte Auerbach. "Bir fagen bloß, dort in jenem Theile bes Balbes ift gutes Wild angutreffen. Wie es zu fangen ift, bas bleibt Gure Sache, Sache bes Jagers." "Ich weiß es eben nicht zu fangen." "Und fo wurde noch ein Beilchen hin und her geredet und auf alle meine Ginwendungen meinte Auerbach beim Scheiben, ich follte Schiller's Beimatsjahre von Bermann Rurt lefen." - Der Rath verfing. Laube las Rury's Meisterroman, aus dem er manchen Treffer herübernahm. Und so rasch wuchs bas unversehens begonnene Wert, daß Laube ichon Mitte September desfelben Jahres (1846) Louife Meumann melden founte:

"Ich habe eine Rolle für Sie geschrieben, meine lieben würdige Freundin, und zwar ift's niemand Geringeres d Schiller's Laura. Ift das nicht brav von mir? Bis Dim Juli hat der Wiener Eindruck, nichts mehr für das Theater zu schreiben, vorgehalten — ba ging's auf einmal mit mi burch und in einem Buge hab' ich ein fünfactiges Stud " schrieben, deffen Manuscript gedruckt sein muß, wenn Gi biesen Brief erhalten. Guge Thorheit, die ich mir damit b schönige, daß ich leichtsinnig fage: Sie mögen wieder bam machen, was sie wollen, mich hat die Abfassung im beisen Weinsommer erfreut und über kurz oder lang müssen fel boch auch in Wien geben. "Ueber lang!" das mare ein Uebe stand für uns beide, denn Laura muß eben noch so jung fin wie Sie sind, und bei aller Macht, die Sie ausüben, fin Sie boch auch leiber ber Zeit unterthänig. Dies Stud fol auf all unseren Haupttheatern zum Schillertage (10. 90 vember), ober wenn ein Schiller'iches Stück für biefen I bereit ist, zum Vortage (den 9.) aufgeführt werden. Et muffen wiffen, daß die Schillerfeier bei uns ein allgemeine Cultus ift. Die Burg allein wird ausbleiben. Wollen w etwas dafür thun? Können wir etwas dafür thun? H glaube taum. Deshalb schreibe ich Ihnen, ohne bas Si mitzusenden. Ich möchte eigentlich den Leuten gar nicht wiede Gelegenheit geben zum Achselzucken, mein Stolz leibet ber unter. Und doch hat es wieder so viel Berlockendes, mit bu Rräften Ihrer Bühne und mit Ihrem Bublicum gerade dicim Stoffe gegenüber. Es ist Schiller, der die Räuber geschriebs hat und dafür auf die Festung geschickt werden foll und mi Bilfe der Frauen — Gräfin Hohenheim, Generalin Rien Laura — aus Stuttgart entflieht. Es wird faum etwa Bopulareres in Deutschland geben. Die Generalin Riege, nebenbei gesagt, Schiller's treueste Schützerin, mit ichmibi schem Anklang zu sprechen, eine fehr wohlthuende, dantom Rolle als frisches Naturell, kann im ganzen Baterlande w feiner Frau so aut gespielt werden als von Ihrer Mame Aber ich schwate. Die Frage ift: Wollen wir den Bettelten mit Intendang und Censur noch einmal versuchen? De

Cenfur gegenüber wird es nicht schlimmer und nicht geringer fein als Gottiched und Gellert, und boch ift bies, weil die Intendang feinen energisch guten Billen bafür hat, gurudgewiesen worden. Was ift da also zu erwarten? Im Gegentheil, mein' ich, es nicht hinzugeben, wenn nicht eine neue fofortige wirtsame Betreibung Gottiched's und Gellert's bei ber Cenjur in den Rauf versprochen würde. Sind Sie mit biefer Logit gufrieden ober was meinen Sie bagu? Miffen Sie Rein fagen, fo laffen wir ben gangen Rram, befferer Beiten gewärtig. Diefe bleiben nicht aus, und ber perfonlich fo liebenswürdige Graf Dietr(ichftein) ahnt leider nicht, daß er fich Spott und Schande grimmigfter Art auffammelt burch Bernachläffigung der lebendigen Autorwelt. - Erwägen Sie einmal mit Mama, ob es gerathen ware, ihm ben Thatbeftand mitzutheilen und zu hören, ob er irgend etwas Bunftiges barauf ermibern fann? - Die Rolle ber Laura felbit ift allerdings nur in den erften Acten munter, bann tommt die Liebe über fie und die Munterfeit ftocht und wird Innigfeit. Aber auch diese tann niemand fo recht und wohlthuend ausbrücken als Sie, wie ich in ber "Unbezahlten Schuld" gegehen . . . Mögen Sie wohl fein und meine confuse Mittheilung ignoriren, wenn nichts damit anzufangen ift. Ein Autor mit neuem Stud ift immer ein wenig verriicft."

Der Brief machte Wirkung im Hause Haizinger; die Damen bewiesen Lanbe und seinen "Karlsschülern" fast soviel Antheil wie die Frauen seiner neuen Komödie dem Dichter der "Räuber". Ihre Zuversicht überträgt sich auf den ungeachtet aller früheren Tensurstreiche sanguinischen Autor, der eine Weile lang geradezu erwartet, die "Karlsschüler" schon am Schillertag 1846 im Burgtheater aufführen zu sehen. Es war ein schlechter Trost, daß seine Hoffnungen auf diesen Festtag des literarischen Kalenders nicht nur in Oesterreich, sondern auch in Preußen, ja an allen deutschen Bühnen — mit Ausnahme von Oresden, München, Mannheim und Schwerin — trogen; das wackere Wort von König Ludwig I.: "Wo es sich um Schiller handle, sei es unschiestlich zu cen-

siren oder nur ein Wort zu streichen," fand nirgends - nicht einmal bei Laube selbst — unbedingte Nachfolge. "Soll ich sagen" — so schreibt er im November 1846 der Wiener Freundin aus Dresden — "ich wollte, das Stud hatte Ihnen schlechter und der Censur besser gefallen? Ich bin faft dazu versucht, jo lebhaft wünsche ich die Aufführung bei Ihnen. Aber ich will nicht freveln. Jene traurige Engherzigkeit wird vergeben und mas mahr ift an meinem Stücke, wird bestehen llebrigens mare ich unbefümmert um das Streichen, wem badurch die Aufführung ermöglicht wurde; ber Stoff verträgt es, daß ein Dritttheil der vollen Worte meggenommen merde, und ich bitte Sie, den herrn Grafen zu versichern, daß in diesem Betreffe nicht im entferntesten Reclamation zu be fahren sei. Hier z. B., wo man gar nichts im Stücke ftreicht, habe ich felbst gestern einiges gestrichen, damit ber auhörende Dof nicht durch irgend eine Ginzelheit gestört werde ..." Und Laube läßt es nicht bei Allgemeinheiten bewenden; a jelbst rückt mit Nenderungsvorschlägen heraus, die man nicht ohne Berwunderung lejen fann. "Berlin, 7. Sanuar 1847. Berglichen Dant für Ihre forglichen Zeilen, verehrte Freundin, die mich hier treffen, wo die "Karlsschüler" soeben unter einem riejenhaften Erfolge aufgeführt worden find. Der Autor barf hier nicht auf der Bühne erscheinen, wenn er gerufen wird, diesmal war das Rufen aber des enthufiasmirenden Schillerstoffes wegen jo unwiderstehlich, daß ein Ausgang gejucht werden mußte, den Kaunit einmal in der Burg ben Schröder gegeben — ich habe von der-Loge aus meine gang Schönheit preisgegeben. Das war ein Jubel. Co erleb' ich ihn nicht wieder, denn es giebt feinen zweiten Schillerftoff. "Ich bin gang unschuldig an den Bergögerungen in Bien; denn ich habe ftets umgehend geschrieben. Halm hat mir w

"Ich bin ganz unschuldig an den Verzögerungen in Bien; denn ich habe stets umgehend geschrieben. Halm hat mir vor drei Wochen mitgetheilt, welches die Hauptpunkte des Anstoßes seien, und ich habe sogleich die verlangten Aenderungen ar ihn gesendet: ebenso auch gleich an Holbein geschrieben und gestragt: wie weit ich mit den Aenderungen absolut gehen müsse. Zest erhalte ich Antwort: Ja, ja, eine Antwort, die eigentlich keine Auskunft giebt, und dabei die Forderung.

fogleich ein gang gestrichenes Eremplar nochmals einzusenden. Das thu' ich benn von hier aus gleichzeitig mit diesem Briefe. Aber, wie gefagt, ich weiß nicht, ob die angebrachten Striche und Aenderungen nun auch die ganz richtigen und genügen= 1 den sein werden. Wollen Sie nun das Werk fronen, so fragen Sie doch einmal nach einigen Tagen Holbein ftreng nach dem Detail, d. h. ob mein eingesendetes Eremplar alles voraus= bi sichtlich auch erledige oder ob es nöthig sei, daß ich noch tiefer andere. Meint er letteres, so bezeichnen Sie mir's in drei Zeilen, ich bitte, damit wir nicht im entscheibenden Augenblick über ein Steinchen stolpern. Ich habe ihn zwar aufgeforbert, in solchem Sinne selbst an mich zu schreiben, wenn noch etwas gründlich zu Aenderndes übrig bliebe, aber ihm d liegt's doch nicht so am Herzen, wie Ihnen, die mahrhaft theilnimmt. Die Hauptpunkte find folgende: 1. Laura barf - nicht als Tochter des Herzogs bezeichnet sein. Das ist bes feitigt. 2. Schubart darf nicht genannt werden. Der Name zist verschwunden, aber des Zusammenhanges wegen muß ein Befangener vom Afperg, ich nenne ihn den Basquillanten, armahnt werden. Die Frage ift nun, ob auch bas noch bebenklich icheine? 3. Die Fürstengruft gilt für anstößig und iollte allenfalls durch einen Aufruf aus den Räubern ersett = werden. Letteres murbe die ersten Acte tief schwächen. Ich habe also ben Namen Fürstengruft weggenommen und das Gebicht in ein Motto zum Fiesco "Berrina's Gruftrede" verwandelt. Die Fürstentrummer werden Dogentrummer und bie Uebernichrift heißt "Berrina im Grabgewölbe der Dogen" — in Bahrheit genügt das, wenn man nicht pedantisch ift, wir muffen aber voraus wiffen, ob es genüge. Denn hinge Sein - ober Nichtsein daran, so mußten wir uns zu noch Weiterem ı entschließen."

Bu noch Weiterem? fragen wir betroffen; ba bliebe am Enbe nur übrig, Schiller in Leisewitz umzutaufen.

III.

Aber alle Billfährigkeit, weitwendige Erörterung der Beschungsfrage, Sins und Herschreiben zwischen Holbein, Halm,

panie Rennann und Baube eleibt vergevene : "Was ar Berrenftrafe jur geheinen mird," flagt ber geme Autor mai ber Greunden, "fann une jur ber Staatefanglei ti menn bie Erick auch noch bahin muß. Meuß ce bas?" Softengfeit bauert bie Meumann bergeftalt, ban fie fich auf ben Weg ju ben Unerhintlichen macht, "Gie für ein mabrer Engel ber "Marleichüler", meine liebe Grei und mo fott ich die Schafte bernehmen, Ihnen fo Treue nicht ju lohnen, denn dergleichen lobnt nich fondern nur Ihnen meine Danfbarfeit auszudrücken?! & auf bie Boliger! 3ch bin gang erichrocken, mar aber ( benna, ileich benguguiegen: das ift das Birffamfte. riebielheiten Andeutungen begiebe ich auf Die Gr men birf nichte ausiprechen! Bu belfen ift ja ohnebies mehr an ber Bergangenheit. Aber, Theuerfre, ich bin auf mitte fo ficher über die Bufunft, wie Gie es gu ichemm. Breichen Lipp' und Bechergrand" ichmebr noch i bas megliche Berbot, und ich habe mit "Strueniee" morrited und Gellere" die Täuschung jo gründlich ! gemadt. baf ich an feinen Treffer in diefer Votterie alance. 25 : bem aber auch fet, wir find Boeten und f am lebem Ende den Nuchud danach, ob man ja oder ne unferen Brurtiften fagt. Und ba hab' ich benn eine A fur mit fiter mit biefen fo ftreng beauffichtigten "H Stutern , eine Grende, gegen welche es fein Berbot gieb Das Abrige. Seben Sie ju, ob Sie die Courage haber verbieten. Namlicht meine Stude werden mit fehr la nafemerfen Ginteitungen für den Buchhandel gedruck, t he gegelen find. Bier davon find in vier Bänden ichor ber Welt. Redes berielben ift einem bedeutenden Schaufp alwidmet, der bei den Unfführungen irgendwie nähere tebung in bem Stude gebabt bat: "Monaldeschi" bem D in Einigari, "Mococo" bem Marr hier, die "Bernfteit ten: Grunert in Stuttgart, "Struenice" bem Emil De Gert wird "Gottiched" gedruckt und foll dem Eduairi iit in Presden dedicirt werden. Dann - etwa Wochen, denn das Stud bat feine Theaterlaufbahn be 🦐

·.

ichnell gemacht - geben die "Karlsichüler" in Drud. Saben Sie was bagegen, baß fie Ihnen gewidmet werden? Die erfte Dame und was für eine! Ich gehe eigentlich schon lange damit um und hatte Sie um die Erlaubniß gebeten, auch wenn wir nicht in Wien durch Ihren treuen Gifer bis an die Schwelle gefommen waren. Denn, unter uns gesagt, Sie haben ein wenig zur Laura gefeffen, und wenn ich nur Plat gehabt hatte, die Rolle weiter auszuführen - bas Stiick murbe aber zu lang - Sie waren ichon erbaut worden von den Wendungen diefes Charafters. Alfo ift's Ihnen recht? Bitte, fagen Gie ja, ich werbe mich in ben Widmungszeilen artig aufführen." Ueberbescheidene Bedenken ber Freundin weift fein nächster burichitofer Brief ab: "Frauenzimmer bleibt boch Frauenzimmer! Wenn Ihnen die Widmung nicht widerwärtig tit, warum zögern und rückfragen und rückfragen und zögern? Wenn ich Sie liebe, mas geht's Sie an! Erschrecken Sie nicht, es ist nicht zudringlich gemeint und nicht gefährlich das Goethe'iche Wort. Wenn ich's jemand Anderem widmen wollte, wie wirde ich die Erlaubniß bei Ihnen nachsuchen. Gerade Ihnen und nur Ihnen will ich's widmen, wenn Sie nicht aus irgend einem reputirlichen Grunde Rein fagen. Db Sie sich durch Darftellung darum verdient machen können, barf ja aus dem Spiele bleiben, das brauchen wir ja nicht, wie fehr ich's wünschte. Sie haben fich schon mehr als irgend wer darum verdient gemacht, benn Sie find für die Schöpfung wirffam gewesen, fie haben fich helbenmäßig des Studes angenommen, Sie lieben es - ift bas nicht genug? Sind wir nicht Poeten und Künftler genug, um des materiellen Erfolges entbehren zu fonnen? Alfo fagen Gie mir umgehend: Wohlan! 3ch bin ichon mitten in der Einleitung und es wird ichon icharf baran gebruckt und Ihren letten Rachrichten nach ftehen unfere Aussichten wieder einmal auf Rull. Geien wir unabhängig von dem Plunder. Wenn nichts baraus wird, aus der Wiener Aufführung nämlich, so folge ich wohl in ben nächsten Wochen einer Zusage, welche ich bem franken Beine gegeben und gehe ftatt an die Donau auf einige Wochen an die Seine, nach Baris. Den neuen Berluft Biens ners in err sernmerren. Sein mit anne inich eigenlich wir der nam ist amachtes nimiten dieser druben. Barum der nam ist amachtes nimiten dieser druben. Barum der nam ist nimiten nichter druben. Barum Wort ist int, inis Weien ist iver memberer werden, ils ist with inter Melodie. Edas naven Sie iver auch für Regiseure von Sie mate, iar nimits irianisen förmen. Sie islem ist Indianamen der inter auch für Regiseure in die Gerrenftraße malliabren, die islem Weitherauch und Morrinen verdrennen und Keit nehm ihre sollen Edeibrauch und Morrinen verdrennen und Keit nehm ihres nicht aufft, sie feilen — aute Bürger und ihre Wantsauen isleiben.

Ring die Regifeure des Burgenearers unterfießen, das bermitten, ungefihr ein Saur frater, Die Biener Embenen und Weinergnigten: fie jogen im Mary 1-4- in Die Bertengoffe mit ergmangen in ein baar Tagen noch gang andere Tinge ale die Freigebung ber Ranie dutier . Laube mar feit dem Schlichlagen aller Bemühungen von Louise Neumann eine Beit lang unwirich auf bas Buratgegter gu iprechen: "Menen," jo johrieb er ihr Bfinaffonniag 1-47, germarten Gie von mir gar nicht, am menigfen für Wien. 3ch fam midit unt Beitellung ichreiben und Bauernfelb's Schicfigl ift nide vertubereich. Leffen fo geichicht angerichtere Grude bleiben der enterenduch meil er fie nur fur bie Wiener Theater Bereichten 3n Benechtand weif man nichte mit ihnen an 28 : hormante politische gufriprele fonnten es fein, are ette de Panericate Deurschlands ichreiben So weren ift neuerdings immier arger gewerden Od ich in Survien bag feine Direction bei uns nat Singe Wie mir biet wir frügt, weil alle ben 3m ben beiter ba Barne boen er für und recece. Biren bie and the second of his to majo bie Snich aber North and and annual communication exercis baber and har bei bei bei bereit falle bestellt. Stoff on the control of the particular to the control of the and the second freezers of remaining 20% the state of the Contract of t un dingangani M

"Rarlsichüler", "ans Land Defterreich, wo das Stud noch unbekannt ift und wo Schiller aus doppelten Grunden in Aller Berzen und Munde lebt. Dort kann den "Karlsschülern" an der Burg ein charaftervolles Bufammenfpiel werden, welches eine wahrhaft erquidende Wirkung verspricht. Dort kann diejenige junge Dame Schiller's Laura spielen, welche mir beim Entstehen dieser Rolle vorgeschwebt hat". Und nun folgt ein Breis von Louise Neumann's Darftellungskunft, "welche ihres Gleichen sucht in Deutschland. Schalthafte Grazie und innerliche Wahrheit, bestechendes lächeln und rührende Thränen sind ihr eigen vor allen anderen Vorzügen und sie wird diese Borzüge ihrer Landsmännin Laura nicht versagen, wie sie ja diesem schwäbischen Schausviel ihre wohlwollendsten Wünsche und Empfehlungen bisher nicht versagt hat. Möge sie auch vor einer Bidmung nicht erschrecken, welcher feine Borftellung jum Bintergrunde dient". In dem Begleitbriefe zu diefem Widmungseremplar meinte Laube aber resignirt: "Die Erlaubniß zur Aufführung in Wien erhalten wir wohl nicht, wenn nicht im Allgemeinen Beränderungen eintreten. Diese herbeizuführen ist weber Ihre, noch Holbein's Sache, ber mich mit Aussichten für die "Rarlsschüler" vertröften will. Bunachst sind gewiß nicht die mindesten vorhanden und Sie follen sich nicht damit abqualen, den Stein des Sispphus zu wälzen." In der gleichen Stimmung ift er noch im Februar 1848. Wieder hat er ein historisches Schauspiel, das den alten Frit im Rampfe mit feinem Bater zeigt, "ins Waffer geschrieben". Nach Wien schickt er bas Stud gar nicht: "Sie geben's doch nicht und ich habe biefe Schulbubenabweifung Fatt."

Als er sich einen Monat später, am 18. März 1848, wieder an die Biener Freundin wendet, ist "die Welt in einen gründlichen Umschwung gerathen und seit ein paar Tagen sogar Bien. Sie können denken, wie ich aufgeschaut und wie ich aufgeschorcht und Ihrer und Ihrer Mama am Minoritensplatz gedacht. Sie wohnen ja gerade im Mittelpunkte zwischen Burg, Staatskanzlei und Herrengasse, also im Mittelpunkte des Schlachtselbes. Gott gebe, daß Ihnen nichts passirt ist. Bes

ruhigen Sie mich berüher, sebald Sie zur Muße ein ichentent temmen. Auf Ihr Justitut, bas Burgthen es im Angenfeld körend, bald aber belebend und fi

L'ouise Reumann sorgte basir, das Laube vort Karlsschüler" auf dem Burgtheater inscenirte. Die war in den Märztagen aufgehoben worden: Halm's "L'erdot und Besehl" eröffnete die Reihe der bisher zahmen, lahmen Holdein ängstlich zurückgehaltenen, jüher Uederstürzung gebrachten angeblichen Rebisher Ukaria Magdalena, Balentine, Judith, Urbild des Struensees und den "revolutionären" Jungen vom Leddel's, Frentag's, Gustow's und Lambe's gesellte iden gewaltigsten alten Stürmer und Lränger unse ichen Theaters: im September 1848 gab man zum male die ganze Ballenstein-Trilogie.

Die prattisch folgenreichste dieser Aufführungen bli Lartoichniter": am Tage der ersten Borftellung, 24. Ap ung nach dem Chronisten des Burgtheuters) der beitel die Bezeichnung: t. t. Hoff und Rationalthea

**经过一种的** 

faiserliche Entschließung hatte, einer Betition zuvorkommend, bem Buratheater seinen alteren Namen wiedergegeben, "damit die Erinnerung an die neue Grundung und Glanzepoche des Theaters unter der glorreichen Regierung Kaiser Fosephs II. in allen Bergen lebendig merde". Der Aufnahme der untadeligen Aufführung (Berzog, La Roche; Francisca, Julie Rettich: Rieger, Wilhelmi; Generalin Rieger, Haizinger; Laura, Louise Neumann; Schiller, Fichtner; Bleiftift, Bedmann 2c.) ift eingangs gebacht worben. Sie gestaltete sich zum - leider nicht fehr nachhaltigen - Siegesfest ber Liberalissimi. Defto gründlicher befestigte sie das Ansehen Laube's nach oben und nach unten. In der Hofloge war man während der Vorstellung auf Laube's Runft zu befehlen aufmerkfam geworden. Borher aber, mährend der Broben, offenbarte er ben Schauspielern des Buratheaters eine Runft bes Einstudirens, des Borfprechens und der Schulung, wie sie seit Schrenvogel in dem Hause am Michaelerplat nicht mehr geahnt, geschweige geschaut und gehört worden. Mama Baizinger und Louise Neumann wurden nicht mude. dem Grafen Dietrichstein diese dramaturgischen Gaben des Gaftes aus dem Reiche zu rühmen. Ihr Fürwort galt viel bei dem Cavalier. Wohl unter diesem Eindrucke forderte er Laube auf, Vorschläge zu einer "organischen Reform" des Burgtheaters zu erstatten. Ein Begehr, dem Laube auf der Stelle nachkam, indem er im Wesentlichen die Kernpunkte seiner in I erwähnten "Briefe über das deutsche Theater" wiederholte. Auf Grund bieses Bromemoria sprach Graf Dietrichstein in einem allerunterthänigsten Vortrag die -- dem Oberstkämmerer wohl zuerst im Sause Saizinger zum Bewußtsein gekommene ober gebrachte - Ueberzeugung aus, daß Laube ber geeignete Mann fei, um durch seinen imponirenden und zugleich versöhnenden Einfluß Kraft, Ordnung und Ruhe in die Schauspielergesellschaft zu bringen. Das Burgtheater habe — und in diefer Beziehung wiederholte der Graf nur Laube's Gedankengang aus ben "Briefen über das deutsche Theater" in der "Allgemeinen Beitung" von 1846 - gegenwärtig eine bedeutendere Rolle zu spielen, als ehemals. Er beantragte baher Laube's Ernennung zum artistischen Director des Burgtheaters und Hobbein's Verweisung auf den Altentheil der ausschließlich ibnomischen Leitung.

Es währte noch volle 20 Monate, bis diese Anreaung erfüllt wurde. Die Thronentsagung von Kaifer Ferdinand; ber Rücktritt bes Oberstkämmerers Grafen Dietrichstein, bem seine frommen Freunde nie vergaben, daß er, übelberathen, einem Reter und Breußen die Wege zum Herrscherstuhl des Buratheaters gewiesen; die Thronbesteigung Franz Josephs I.: bie Ernennung des Grafen Lanctoronsti zum oberften Chei Hoftheater; Laube's Gaftspiel in der Paulskirche -Großes und Rleines, finanzielle und polizeiliche Bedenten lagen im Mittel, bevor der Autor der "Karlsschüler" endgiltig zum Director bes Burgtheaters bestellt werden fonnte. Auch inmitten all dieser Fährlichkeiten blieb — wie Laube's Briefe aus dieser heiklen Uebergangszeit beweisen — Louise Renmann seine selbstlose Rathaeberin und Helferin. Sie hat dabei in dem guten, durch die folgenden Ereignisse durchaus gerecht fertigten Glauben gehandelt, dem franken Burgtheater den berufenen Arzt zuzuführen. Als Wiener Schutgeist von Laube und seinen "Karlsschülern" hat sie sich damit dauernd verbient gemacht um die Sache des deutschen Theaters in Desterreich, und sie würde, wie Frau Jouna, wohl eines schmuden Reliefbildniffes auf dem Sockel des Laubedenkmales werth sein. Freilich fragt die anspruchslose Dame mit ihrem feinen, überlegenen Humor allem eher nach, als solchen monumen talen Auszeichnungen. Wohl prangt ihr Marmorbild im Buschauerraume des neuen Burgtheaters; wohl rühmen fie die besten Kenner des alten Buratheaters, Marie p. Ebner und Bauernfeld, als unerreichte Meisterin ferndeutscher, gemuthvoller Schauspielfunft, indes Scribe bei feinem Besuch des alten Burgtheaters ihr und ihr allein die Censur ausstellte: voilà une actrice. In Wahrheit ift und war die edle Frau noch ganz anderen Aufgaben ihres reicherfüllten Lebens gewachsen, als der ruhmreichen Episode ihrer fünstlerischen Thätigkeit. Ueberall hat sie, reinen und milden Sinnes, still und ausdauernd ihre Pflicht so redlich gethan,

wie als echtes Kind des Burgtheaters, als zuverläffige Freundin des Directors ihrer Wahl. Naturen dieses Schlages waren immer selten und werden immer seltener. Den Lohn ihres Wesens und Waltens tragen sie in sich selbst: Zeuge dessen die Verse, die Louise Schönfeld-Neumann kürzlich einem Bekannten unter ihr Bild schrieb:

Obwohl ein wechselnd Loos mir ward beschieden, So tauscht' ich boch mit Keinem mein Geschied. Es blieb im Alter mir der Seele Frieden Und Freude noch an and'rer Menschen Glück.

## 2. Milbrandt's Burgtheater=Direction.

Die Nation - 9. Juli 1887.

Warum geht Wilbrandt eigentlich? Weshalb giebt er freiwillig einen Wirkungstreis auf, beffengleichen fich für einen Dramaturgen und Theaterdichter faum zum zweitenmale in Deutschland findet? Welche Grunde beftimmen ihn, auf seinem Rücktritte zu beharren, obwohl alle maßgebenden Berfonlichfeiten ihn mit Bitten und Berfprechungen gu halten versuchten? Gelten ihm die Sympathien der Besten so wenig? Hat die berufene Kritik ihn nicht vom ersten bis zum letten Tage mit herzlichem Antheil unterstützt und gefördert? Sind die Schauspieler nicht durchwegs auf seiner Seite gewesen und geblieben? Warum icheidet er gerade nach einem Theaterjahre, in dem er mit den Leuten feiner Wahl Erfolg auf Erfolg errungen? Ronnte er nicht wenigstens die Uebersiedelung in das neue Saus abwarten? Haben wir es mit einer Laune, mit einem Charafterräthid gu thun? Will uns Wilbrandt in ber Geftaltung feine eigenen Lebens ein novelliftisches Broblem hinstellen, fo absonderlich, wie das Motiv von Fridolin's heimlicher Che? Ober spielt er gar mit Fiesco's Wort: ein Diabem er tämpfen ift groß, es wegwerfen göttlich?

Fragen dieser und anderer Art beschäftigen trot ode in Folge des vielen Geredes noch immer die meisten Freund des Burgtheaters in Wien. Und — ich schließe so aus Ihrer liebenswürdigen Aufforderung, Wilbrandt's dramsturgischer Thätigkeit zu epilogiren — auch im Reiche möhn man gern la verité vraie hören, wie der Franzose so bezeichnend sagt — die volle und ganze Wahrheit, wie unsere Gerichtssprache noch bezeichnender meint: denn es giebt ja auch halbe, Biertels und noch brüchigere Wahrheiten. Nun benn, dieser Wunsch ist leicht erfüllbar. Wir brauchen uns nur bei Wilbrandt selbst Raths zu erholen: aufrichtigeren Bescheid wird niemand geben, als dieser seltene Künstler,

der zugleich ein noch seltenerer Charafter ift.

Wilbrandt verzichtet auf sein Amt, weil er sich physisch überarbeitet hat. Dies ber erfte und entscheidende Grund. Nebenbei wird freilich auch seine mecklenburgische Gelassen= heit der läftigen Oberbehörden überdruffig geworden fein. "Und es gewöhnt sich nicht mein Geift hierher." Der Stoßseufzer Aphigeniens im Lande der Stythen hat wohl auch für unseren Boeten in der Amtsstube der Rechenmeister der Generalintendang Geltung. Niemand fann es redlicher meinen als Baron Bezecny. Er ift nicht entfernt mit ben "eleganten Hofbedienten" zu verwechseln, die dem deutschen Theater so viel geschadet haben; aber die geschmeidigfte, wohlwollendste Perfonlichkeit ift schwächer als ein ganges, perkehrtes Snitem, das fie verkorvert. Und das Snitem der Runftercellenzen ift und bleibt ein Hinderniß für jeden felbstständigen Dramaturgen: darin stimmen Devrient und Laube zusammen. Und mas diese beiden trefflichen Nothhelfer des deutschen Theaters gesagt und geschrieben, das hat Wilbrandt fünf Jahre lang gedacht und empfunden. Reben dem Uebermaß geiftiger und phyfischer Anstrengung. das der Beruf als solcher ihm auferleate, neben der Leitung der Proben, der Bearbeitung und Beurtheilung alter und neuer Stude, neben dem brieflichen und perfonlichen Berkehre mit Darstellern und Autoren soll ein Hoftheater= director auch noch Tag für Tag diplomatische und finan= zielle Berhandlungen, wenn nicht gar Streitigkeiten, mit ben Caffengewaltigen der Intendang zum Austrag bringen. Er hat nicht etwa bloß darauf zu achten, daß der Haushalt im Großen, Gangen geregelt bleibt: er muß mit Beamten zweiten, dritten Ranges, die aber nebenher Intriaanten erften Ranges fein tonnen, fteten Rleinfrieg führen um jeden neuen Statiften, um jedes neue Berfetitud. In Fehden der Art fühlte fich Dingelftedt in seinem Glemente: es war ihm eine Luft, die Schreiberseelen zu reigen, gu neden, zu verhöhnen. So fleinliche Schwänke stimmen nicht ju Wilbrandt's großem Ginne; er hat feine reiche Rraft einzig und allein in den Dienst der Runft gestellt; mit den Nüden und Tuden der Bureaufratie mag er nichts gu ichaffen haben. "Bleibe ich noch ein bis zwei Sahre hier, dann bin ich gewiß, weiterhin weder als Director, noch als Schriftsteller etwas leiften zu tonnen" - fo äußerte er fürzlich gesprächsweise. Seine Nerven haben ihm ben Dienst aufgefagt. Genau jo, wie anfangs der Sechzigerjahre. Damals ichrieb der junge Wilbrandt in patriotischer Begeifterung als publiciftischer Freiwilliger mit Rarl Brater bie "Subdeutsche Zeitung"; über der aufreibenden Tagesarbeit des Mufterjournalisten (deffen Leitartitel, Effans, Theaterund Runftfritifen längst gesammelt fein sollten) wurden aber höhere Aufgaben nicht vernachlässigt. Der Erftlingeroman: "Geifter und Menschen", seine Kleift-Biographie wurden in berselben Zeit "fertig": - ein Gleiches widerfuhr dazumal leider aber auch den Kräften des jungen Autors, der in Südfranfreich und Italien langfam die Bunde ausheilen ließ, die er der eigenen Gesundheit geschlagen.

Als regierender Dichter — um ein Wort Laube's zu gebrauchen — hat er es nicht anders gehalten wie als Bublicist und Dramatifer. "Wir sind dazu da, um verbraucht zu werden" — meint er mit David Strauß und Berthold Auerbach. Er hat denn auch in den sechs thatenreichen Jahren seiner Theaterleitung literarisch mindestens ebensoviel geleistet, wie irgend einer seiner Borgänger — den einzigen Schrehvogel vielleicht ausgenommen. Und wenn er vor der Zeit seinen Abschied genommen, so darf er sich wohl rühmen, vor der Zeit die Verheißungen seiner Ans

tritterede verwirklicht zu haben.

"Ich hatte" — so sagte Wilbrandt am 30. Rovember 1881 bei seiner Installation — "die schwere Berantwortung biefes so

ehrenvollen und fo viel forbernben Umtes nie auf mich genommen, wenn es fich nicht barum handelte, für ein Ibeal zu wirken. Der Director eines Privattheaters, neben bem links die Runft, rechts die Sorge fteht, hat es fchwer, ein Ibealift gu fein; ber Director bes Burgtheaters aber tann und barf es fein. Das Ibeal ift gegeben: große Runftler und große Dramaturgen haben es burch viele Decennien bor Augen gehabt, angestrebt und als heiliges Bermachtnig hinterlaffen: diefe Buhne, die noch immer die erfte Buhne deutscher Bunge ift, jum bochften Mufter und Borbilb in jedem Sinne gu machen. Bie gut fid aber ber 3bealismus im Burgtheater mit ber Magen. Wie gut fin aber der Joentsmus in Sutgester mit der Casse verträgt, das weiß niemand besser als die Herren von der Casse: zu den großen Classiftern ist der ftarkste Zulauf und die er-habensten Dichter sind auch die erhabensten Allierten unseres In-ktitutes. Unsere Aufgabe ist freilich, neben dem Ewigen auch das vergänglich Lebenbige, neben bem Gewordenen auch bas Werbenbe su pflegen; alles bas zu pflegen, was einen boppelten Zweck zu er-fullen verspricht: die Zuschauer ebel anzuregen ober mit Geist zu unterhalten und ben Runftlern fruchtbare Aufgaben gu ftellen. Ober laffen Sie mich's burch brei Berneinungen ausbruden: wir haben vor allem brei Feinde abzuwehren: aus bem Repertoire bie Trivialität, von der Buhne die Unwahrheit, von der Caffe das Deficit. Gin artiftischer Director, ber biefen Felbgug unternimmt, muß nach meiner Dentart ohne perfonlichen Chrgeig und Egoismus nur für bas Bebeihen bes Bangen leben; er foll bas Band aus der Fabel fein, das die Pfeile gum Bundel gufammenbindet und die einzeln wohl gerbrechlichen unüberwindlich macht. Seine Birtung, fein Erfolg beruht auf ber Rraft ber Bfeile, aber auch auf ber Rraft, mit ber er bie Pfeile gnfammenhalt. Reiner ber einzelnen darf ihm diefe nothwendige, pflichtmäßige, dem Ganzen bienende Festigkeit verübeln, wenn sie auch gelegentlich den Einzelnen brückt. Dieses Gine kann ich Ihnen versprechen: ich werde, was ich thue, nur aus Liebe jur Sache, aus herzlichem Wohlwollen und aus heiligem Berlangen nach Gerechtigkeit thun und ich werde von niemanden unter Ihnen Allen etwas anderes forbern, als was ich felber unermublich gu bewähren entschloffen bin: Pflichtgefühl, Singebung und Disciplin."

Man braucht diese Programmrede nur Sat für Satzu erläutern, um die Geschichte von Wilbrandt's Amtssühserung zu schreiben. Das Repertoire des Burgtheaters war zu keiner Zeit abwechslungsreicher, vielseitiger, dem Edelsten dienstbarer, als unter Wilbrandt's Direction: "Dedipus", "Elektra", "Der Cyclop", "Der Richter von Zalamea", "Dame Robold", "Der Arzt seiner Ehre", die Faustsund Wallensteins Trilogie, "Coriolan", "Was Jhrwollt", "Biel Lärmum nichts",

diese und andere Meisterwerke der classischen Literatur vergegenwärtigte Wilbrandt, von tresslichen Regisseuren und Darstellern unterstützt, in mustergiltigen Aussichtungen. Dar neben ließ er als "vergänglich Lebendige" Dumas und Sardon, Doczi und Nissel, Lindau und Triesch, Blumenthal und Moser, Turgensew und Gogol zur Geltung kommen. Als "Stiesvater" erwies sich Wilbrandt nur den eigenen Kindern gegenüber: sein "Ohlerich", "Die Maler", "Die Bermählten", "Jugendliebe" und "Unerreichbar"— mit das seinste, was das neuere deutsche Lustspiel hervorgebracht, erschienen viel zu selten: einzig und allein durch Wilbrandt's Schuld. Dagegen war es feineswegs sein Fehler, wenn die Meister der Bolksdichtung, Kaimund und Anzengruber, nicht in der Burg gespielt wurden; sein Bersuch den "Berschwender" auf der Hospfühne einzubürgern, wurde

von der Rritif abgelehnt. Richt für immer.

Die außerordentliche Fülle neuer Stücke bot den Dar ftellern neue Aufgaben in Bulle; es ift der einzige Tadel, ben wir gegen Bilbrandt's Leitung vorbringen, daß er faft burchwegs mit den von Laube und Dingelftedt engagirten Rräften arbeitete: neue Talente hat er faum entbectt; bit Damen Barfescu, Formes und Reinhold, jowie Berr Reimer haben ihre Proben noch zu erbringen. Mit welch feinem Rennerblick hat Wilbrandt aber die ausgezeichneten Alten I neuen Rollen und Fächern berangezogen: vor feiner Direction galt Baumeifter nur als vortrefflicher Naturburiche, beute nad feinem Bedro Crespo, gilt er als der beften einer unter de beutschen Seldenvätern. Und mit welcher Milde und Gim hat Wilbrandt bas Schauspielervölflein regiert. Da will nichts von dem "furgen Imperativ", den noch Schiller dem Beimaraner Director Goethe im Bertehr mit den Rom dianten anempfahl; da gab es auch nicht das Schante inftem zwischen Ruchen und Rnüppel, das Laube, ale richtiger Zigennerhauptmann, feinen Leuten gegenüber be liebte; ebenjo wenig verfingen die Borichlage Speidel's, Mr ben Principal am liebften wie einen Thierbandiger, mi Beitiche und Biftole hatte breinfahren feben. Wilbrandt me

und blieb als Director, was er allezeit gewesen: ein hochssinniger, ideal angelegter Künstler. Er wirkte nur durch die Macht seiner Persönlichkeit, und das so segensreich als möglich. All das häßliche Geklätsche und Geträtsche, das Intriguiren und Ambiren, das unter Dingelstedt-Mephisto vom Chef so behaglich gepslegt wurde, kam unter Wilbrandt außer Uebung. Der Wahrheit zu Ehren muß allerdings hinzugefügt werden, daß die Regisseure des Burgtheaters, Sonnenthal, Gabillon, Hartmann, Lewinsth, Männer sind, die jedem Stande zur Ehre gereichen würden. Und ihr Beispiel, sowie die tadellose Lebenssührung der meisten Mitzglieder des Burgtheaters, die hochgeachtete sociale Stellung, welche sie in Wien einnehmen, macht es einem Director leicht, lediglich das Ehrgefühl, den Gemeinsinn seiner Leute anzurufen.

Daß Wilbrandt das gethan und wie er es gethan, hat ihm die Sympathien Aller eingetragen. Die Schauspieler haben seinen Entschluß, das Burgtheater zu verlaffen, be= fämpft bis zum letten Augenblid und aufrichtig betrauert. Diefelben Gefinnungen offenbarte die vornehme Rritit, Allen voran Ludwig Speidel, diefer treue Freund des Burgtheaters, der trot all seiner Launen und ungestümen Aufwallungen. mit den Beften diefes Saufes in eine Reihe geftellt werden muß. Die unwürdigen Rläffer, die Wilbrandt aus Neid oder aus gefränktem Ehrgeiz so klobig als ungerecht begeifert haben, waren im Laufe der Jahre allmählich ftiller geworden; in ihren Nachreden kamen auch sie, alle, ohne Ausnahme -au dem Schluß: daß im Augenblicke nirgends ein Ersatmann Wilbrandt's zur Stelle sei, der sich als Kenner und Künftler, als Dramaturg und Charafter mit ihm meffen fonne. Seines Gleichen werden wir gewiß nicht wieder sehen: aber auch wenn wir unsere Anspruche fehr herabstimmen: - mit wirtlichem Schreden werden wir gewahr, wie arm wir an echten Bühnenleitern. Schon Laube klagt in seinem guten Buch über das nordbeutsche Theater: "Die innere Ausbildung wird vernachlässigt, die Ausbildung der Schausvieler, die Ausbildung der Scene. Die Erziehung der Schauspieler,

winner, Mi imimertern, fta Dim Benfe hatt mie der Lindan, Wildenbr Dire mae Rechtes vi "... Nort thate, mare marenidule, meld let E: ... der offenen & Meatiften" wie (Be Infates in Stande geb returnid Laube dantbar Tate Die Beften bes 3 ....: - Sie Weihe poetischer ... ..... deutiches Theater. Diamaiurgen wird fortan au merten muffen. Er hat fich ..... gemacht um unfere Bu .. aver leiften, wenn er nad fr mieter fein wollte, was er ift, . morrer unter den Lebenden: Der e

## 3. Abschied vom alten Burgtheater.

"Die Nation" - 1888.

Dreißig Jahre sind nach der Statistif der Theaterbrände S Durchschnittsalter selbst der prächtigsten, mit ganzen uabern gebauten monumentalen Schauspielhäuser; doch, tbefümmert um diese Prophezeiungen der Rechenfünftler, t sich unsere geliebte, armselige Nothhütte am Michaelerat, eine Ausnahms- und Mufterbühne in jedem Betracht, ihrer gegenwärtigen Geftalt feit bem Jahre 1756 beuptet. Und wenn sie in den nächsten Wochen wirklich vom edboden verschwinden soll, weicht sie weder der Gewalt der lemente, noch den Verheerungen der Zeit, sondern demselbem ebot, das sie einst erstehen ließ: einem kaiserlichen Macht= cuch. Die Hofburg soll um- und ausgebaut werden: da muß s ehemalige Ballsvielhaus von der Stelle. Die deutsche chauspielfunft, welche dant Raiser Josephs jegensreichem Entlusse seit dem Jahre 1776 an dieser bescheidenen Stätte so bevoll gehegt und gepflegt mard, soll sich's in Wien fortan einem eigenen Balast wohl werden lassen. Die Bracht= ume am Franzensring, Freitreppen, Prunthallen, Wandelnge find nicht bloß verschwenderisch ausgeschmückt. In diesem alde von Marmorfäulen, in diesen märchenhaft reichen tiegenhäusern, aus Loggien und von Deckengemalben grußen B allerorten, bon Meisterhand verfestigt. Erinnerungen an : glänzenoften Leiftungen aller dramatischen Runft: in Iften und Fresten treten uns die Schöpfer ber griechischen d romanischen, der englischen und heimischen Buhne ent-Bettelheim, Acta diurna. 15

gegen. Neben Aefchylus, Shakespeare, Calberon, Moliène fommen die führenden Beifter der deutschen Buhne von Sans Sachs und Lessing, Goethe und Schiller bis auf Heinrich v. Rleift, Grillparzer und Hebbel zu verdienten Ehren. Ueber den Dichtern sind die Schauspieler, über den Darstellern die Theatermeister nicht vergessen: so offenbart sich das einzig schöne Schauspielhaus, das, auch an der neuen Stelle und in der neuen Geftalt, einer faiferlichen Entschließung gemäß, für alle Folgezeit den Namen Burgtheater führen foll, geradezu als Ruhmeshalle. Ein Museum für alles Große in Schauspielerei und Bühnendichtung ift also geschaffen worden: hoffentlich tein Mausoleum für den Geift des alten Burg-

theaters.

So herrlich sich aber auch die Zukunft im neuen Haufe gestalten möge — die Bergangenheit wird sie niemals über strahlen, schwerlich erreichen, selbst wenn sich gegen Erwarten für die deutsche dramatische Kunft erfüllen sollte. was den deutschen Staatsleben zutheil geworden: Erneuung und Berjüngung. Noch harren wir der Theaterdichter, die das novus saeclorum nascitur ordo verwirklichen. Und went sich selbst Berthold Auerbach's Weissagung bewährt, wenn als bie großen Sänger unserer gewaltigen Zeit fich erft Die jenigen einstellen sollten, in deren Rinderstube die Sieges botschaften von 1870 gedrungen: — kann uns nur die Gr fahrung lehren, ob das Theater, das Wiener Theater zumal, auch fortan der richtige Mittler zwischen Runft und Boll sein wird.

Vor einem Jahrhundert war die Schaubühne fast bie einzige Ranzel, von der aus Dichter und Denker sich an bi Massen wenden konnten. Heute, in den Tagen der allgemei nen Schul- und Wehrpflicht, der Preß- und Versammlund freiheit wird von unzähligen Zeitungskanzeln und Reduch bühnen gepredigt. Gin John Stuart Mill begriff nicht, bi Brandes fo viel Werth auf das Theaterwesen leate: ba Engländer focht der jahrhundertelange Niedergang ber ber matischen Kunft in der Heimat Shakespeare's nicht an. U auch Sainte-Beuve ift einer Meinung mit den Goncourt

ber Ansicht, daß neue Bilbungs- und Literaturmächte, das erregte politische und Verkehrstreiben, das Aufsteigen des Romanes und des Zeitungsverlages auch das Bühnenwesen - und zwar zu dessen Nachtheil - beeinflussen. "In 50 Jahren wird das Buch das Theater umgebracht haben" verkündete vor kurgem ein Führer der französischen Naturaliften. Das Wort will nicht engherzig gefaßt und verftanden werden: Schausvielerei soll und wird ja geübt und begehrt fein, so lange der Sinn für unmittelbare, anschauliche Bergegenwärtigung in den breitesten Bolksschichten sich regt. Theater werden immer ihr Bublicum finden, sie mogen nun auf Buppenspiele, Thierbändiger, Gaukler oder die Kausttrilogie, die Königsdramen und den Dedipus als Reizmittel gestellt sein. Entscheidend aber ift die Bedeutung, welche dem Bühnenwesen im Geistesleben einer Zeit und eines Landes zukommt. Und da brangt sich uns die Wahrnehmung auf, daß die goldenen Tage des Burgtheaters - vielleicht der deutschen Buhne überhaupt - jur erften Voraussetzung ein Bublicum hatten, bas im afthetischen Genuffe feine einzige ungetrübte Freude finden durfte.

Der Märtyrer bes aufgeklärten Absolutismus, Raiser Joseph, hat mit dem deutschen Nationaltheater den Defterreichern ihre beste Bildungsanstalt, den Deutschen ihre volltommenste Bühne als Bermächtniß hinterlassen. Was Leffing flar und scharf theoretisch heischte, das hat Raiser Joseph praftisch ermöglicht: nicht blog als freigebiger Fürst, als fachkundiger, werkthätiger oberfter Theaterleiter hat er seine Leute vor die rechte Schmiede geschickt. Sein Sendbote Müller mußte in Wolfenbüttel bei Leffing vorsprechen, auf seinem Sof- und Nationaltheater Schröder mit lebendigem Beispiel mustergebend vorangehen. Und wenn auch Neid und Dißaunft den großen Darsteller vor der Zeit aus Wien vertrieben - fein Name, fein Wirfen war nicht auszutilgen aus ber Geschichte des Burgtheaters: Schröder, mit Lessing und Edhof unbestritten der mächtigste Nothhelfer des deutschen Theaterwesens, hat uns die besten Ueberlieferungen der Hamburger Schule, den Sinn für strenge, fünstlerische Rucht me a construction of I artificial or on a ber mantan mantaning nen int interior rava malifia. Allelia minar en Ex Sernandin adenonis, come e ne mem un-I'v iina diminate ii idaicite ne Britis in aras in thanking mur n rant miant in it in I dictioner 2 im ten i bitter ... Franc imano giffing t andmar or one beginning - in bo Meira or Inc ma m animir Character Berte u Gerang un Sander beitimmenen en gein endrutgen. Jan Enrifer bes bertieren Beldier in Sante geman, bei rettet i ter inen inn Sarmogi de t ren in der I diem in Gemingenmen defeater meating on Houseaster man in most the firstructure the Continue Membraner or in Initiati in In in dentag mana ba bie eriner Drunge nur Buntomen, ins Bun-Stiffe in Lieffer ma Samemoga als grand and Aber on newtonia is fin our to the Color Program in the first of the Control of the fige fie ber i frie am Bunnenien ing in in in ind fine a nin Ammerica Singer Appropriate intrinsical and functions of the contraction of de lattefficata put un Ime idennés wer und beiftigen Somitation begingen Emperger Green begandt gut Grang, di Genefician am Des Borremit. tener for the fer mountain out or con an armitian one for his him him him mer an Mille fert t Gine Turk och ubliringen Gerone auf beften einer in ber ber Beftet ert Course file fife in entere mit Smarrat and a letter of the contract of the period that a fortige gotter in tiftere bie German



Von Anschütz und Sophie Schröder bis auf Laube ad die Wolter sprechen Rünftler und Dramaturgen mit eicher Liebe und Dankbarkeit von der Berständniginnig= it und Empfänglichkeit des Wiener Bublicums. Die eigent= hen Mustervorstellungen des vormärzlichen, wie des von aube, Dingelftedt und Wilbrandt geleiteten Burgtheaters, aren denn auch Runftwerte, zu deren glücklicher Bollening füd= und norddeutsches Wefen, die Leute des Buhnen= 16 Buschauerraumes gleicherweise mithalfen. Luftspielabende it den Schwäbinnen Haizinger und Louise Neumann, Thuringer Fichtner und dem Berliner Bedmann; ragodien mit Joseph Wagner und Anschüt, der Wolter td Julie Rettich; Hebbel's Nibelungen und Bauernfeld's omödien, Otto Ludwig's "Erbförster" und Grillparzer's Beh dem, der lügt", Anschütz' Lear und Sonnenthal's einrich VI., Baumeifter's "Richter von Balamea" und La oche's "Rlofterbruder", berartige auf gut Glück herausariffene Einzeln- und Gesammtleistungen offenbaren durch= is benselben Ginklang von Darstellern und Ruschauern: n Geift der beften, fich ftetig erneuernden Ueberlieferung. chauspieler= und Dramaturgengeschlechter, idealistische und ilistische Spielmeise haben einander abgelöft: die ftuden= chen Enthusiasten des Baradieses find im Laufe der Sahre id Rahrzehnte allmählich Ehrengäste des fritischen Barres geworden, um späterhin auch ba wiederum neuen enerationen Plat zu machen. Gins blieb immer gleich: & Bewußtsein, daß Bublicum und Hoffchauspieler allzeit ir mit dem Beften zufrieden fein durfen.

Benn wir heute ber weiteren Entwickelung des Burgseaters mit Bangen entgegensehen, geschieht dies wahrlich icht, weil diese Anforderungen auf irgend einer Seite rabgestimmt worden wären. Es fehlt an dem rechten Nachsuchs unter den Bühnendichtern; wir sehen keinen Ersatz bie heutige, ganz eigentlich Laube'sche Truppe, die olter und Gabillon, die Hartmann und Hohenfels, onnenthal und Baumeister, Meizner und Thimig; wir ben auch nicht mehr die alte, enthusiastische, von keinem

unmittelbar politischen Interesse abgelenkte unbefangene

Jugend auf dem Olymp.

Das alte Burgtheater hat seinen erften ftarten Stoß burch Laube's Abgang erfahren; den zweiten gab ihm die Erhebung Berlins zur Reichshauptstadt. Nicht, als ob mir glaubten, daß die neue Raiserstadt überhaupt ober gar über Nacht so leicht eine Musterbühne bekommen könnte: es giebt Dinge, welche die Rauffraft des Geldes allein nicht herbeizuschaffen vermag und ce ware schlimm beftellt um bie Gute alter Beine, Bilber und Runftstätten, wenn fie im Ru "nachgemacht" werden fonnten. Aber eine Beriplitterung der menigen vorhandenen Kräfte unter den mitmerbenden Theaterleitungen; eine starke Abnahme der reichsdeutschen Rumanderung in der Wiener Gesellschaft und damit bie Berminderung des reindeutschen Elementes in der Arma, der höheren Beamten- und Geschäftswelt - Diese hier nur beiläufig angebeuteten, tiefgreifenden Bandlungen werden mit der Zeit im Wiener Geschmack, im Wiener Bublicum fühlbarer hervortreten. Manche der getreuesten Freund unseres Burgtheaters meinen barum auch, mit der lette Vorstellung am Michaelerplatz werde die alte Berrlichtet ein= für allemal ein Ende haben. So schlimm erscheina uns die Dinge noch lange nicht: fo schnell lebt fich ein Mufteranstalt nicht zu Tode: so selbstgewiß, unbefümmen um alte Ruhmes- und Nachruhmestitel wirthschaftet and teine gefährdete Runftstätte (benn fonft mare es ja unbegreif lich, daß unser Burgtheater noch immer nicht an et Ordnen seiner Archive, an eine Geschichte feiner Leiftunge denft.\*)

<sup>\*)</sup> Devrient's meisterhafte Geschichte ber Schauspieltmitist tein Ersatz für eine Monographie bes Burgtheaters. Laube's gutes Buch behandelt, und zwar einseitig, im Grunde doch nur setzene Bühnenleitung. Die Autobiographien von Lange und Anschlossen nächstens durch die Beröffentlichung der Tagebücher Wostenoble und Schrehvogel dautenswerthe Ergänzung erfatze. All das sammt Blassacks Chronit des Wiener Burgtheaters aber nur Unterdau für eine eindringende Geschichte des Burgtheaters die niemand besser schreben könnte und sollte — als Abolf Bib

ŧ

Noch weniger aber vermögen wir uns den Jubi= lirenden anzuschließen, welche den neuen Prachtbau ichon als den neuesten Modeartitel willfommen heißen. Wir werben und wollen die Erinnerung an das alte, enge Saus nie miffen ober verwinden. Unfere ichonften Jugendeindrucke, unser bester Festkalender knüpft sich an dies unscheinbare Wahrzeichen Alt-Wiens. Hier haben wir denken und schauen und genießen gelernt: an diesem geweihten Orte, "wo sich die bleichen Dichterschatten röthen, wie des Obuffeus Schaar von fremdem Blut", fand ber Deutschöfterreicher in auten und schlimmen Tagen reine, fünftlerische Erhebung und sittliche Erbauung; hier traten ihm Bosa und Nathan, das Evangelium der Dulbung und Gedankenfreiheit tröftend und erniuthigend entgegen. So waren diese Classifer-Abende des Burgtheaters nicht mit dem Mage gewöhnlicher Theaterfreuden zu meffen. Die Beroen ber alten Garde, Altvater Unichut und Goethe's Schüler La Roche, hatten benn auch in ber Wiener Gesellschaft eine Stellung, wie sie nur den geistigen Wohlthatern und Erziehern ganger Generationen gebührt: fo verpflanzte der protestantische Musterdarsteller des alten Miller die in Wien völlig verschwundene Sitte des Christbaumes aus dem Norden in alle Burgerfamilien, und Julie Rettich war ein leuchtender Spiegel aller Ehren, ein Tugendmufter für die Wiener Frauenwelt. Die Jubelfeste der Künftler waren Familienfeste der Wiener, und fein maderer Jüngling, vom Rronpringen Rudolf bis jum Bettelftudenten und Sandwerkslehrling, spricht vom Burgtheater anders als von seiner ebelften und erquicklichsten Schule. Wir arme Stadtfinder

brandt. Wie viel wäre aber schon vorläusig durch eine quellenmäßige Darstellung der Einbürgerung Shakespeare's, Schiller's 2c., d. h. durch eine Geschichte der Burgtheatercensur, zu gewinnen! (Mittlerweile hat Gloss die Tagedücker von Costenoble herausgegeben und die Gesellschaft für vervielfältigende Kunst ein Prachtwerk über die Wiener Theater zu veröffentlichen begonnen. Eine wissenschaftlich und fünstlerisch der Bedeutung des Burgtheaters ebenschirtige Geschichte der ersten Wiener Bühne, ja selbst nur die Fortsetung von Wlassacks Chronit die auf die Gegenwart sehlt nach wie vor.)

fanden hier Ersat für Maibaum und Erntefest, für Jagdfreuden und Eisschießen: an die Stelle der Spruchweisheit der Spinnstube traten die geflügelten Worte der Classifter, statt der lebendigen Sage des Bauern und Forstmannes gab man uns die Fabeln und Gestalten der Dichtung. Doppelt preisen müssen wir deshalb die Nekromanten, die unsere Phantasie statt blasser Gedankenbilder farbenglühende Fresken und die seinstausgeführten Miniaturen, statt des gedruckten Wortes blühende Wirklichkeit beschieden. Ihr Walten und Schassen bleibt gesegnet! Und nun genug geredet! Verläst uns doch, während wir diese Zeilen niederschreiben, keinen Augenblik die Melodie des traulichen Kaimund'schen Liedes:

So leb' benn wohl, Du ftilles Haus, Ich zieh' betrübt von Dir hinaus, Und find' ich einft ein größ'res Glück, So bent' ich gern an Dich zuruck.

#### 4. Sum Tode Mugust Förster's.

"Die Nation" — December 1889.

Wien, 24. December.

Nicht viel länger als ein Jahr hat Förster's Burgstheaters herrlichkeit gewährt. Es war der Traum seines Lebens, der Nachfolger seines Meisters Laube als Director der ersten deutschen Bühne zu werden. Und er hat diesem Bunsche das größte Opfer gebracht, dessen er überhaupt fähig war: der leidenschaftliche Komödiant, der zu Anbeginn seiner Birksamkeit der Kirchenkanzel den Kücken drehte, um der Lessingschen Bühnenkanzel sich zuzuwenden, hatte endsgiltig auf jede schauspielerische Thätigkeit verzichtet.

Und all das vergebens. Denn Förster war ein vom Tobe gezeichneter Mann, als er das Deutsche Theater versließ. Seine näheren Bekannten wurden nicht überrascht von der Kunde seines Todes; viel eher dürste es Wunder nehmen, daß der im Innersten getroffene Mann so lange und so thatkräftig seines schweren — in den Tagen der Uebersiedlung vom alten in das neue Burgtheater doppelt schweren —

Umtes hat walten können.

Hervorragendes zu leisten wäre in so kritischer Zeit dem bedeutendsten Dramaturgen schwer gefallen. Galt es doch, einen ganz neuen, vielsach unglücklich gearteten Boden neu zu bereiten. Förster that sein Bestes: er war unermüdelich als Leiter der Proben, als Wortführer der Nothwendigsfeit von Umbauten.

Gine ichöpferische Natur, eine geiftige Begabung wie Schrenvogel, Laube, Wilbrandt mar er nie. Unvergleichlich, unersetlich als "erste zweite Kraft" einer Theaterleitung, unentbehrlich als der rechte Urm selbstständiger Röpfe vom Schlage Laube's und Dingelftedt's, mar er zeitlebens und in der beften Bedeutung des Wortes ein Praktiker, ein Bühnentechnifer (wir wollen nicht fagen: Bühnenhandwerter, da unbegreiflicherweise dieser martige Ausdruck leicht eine geringschätige Nebenbedeutung annimmt). Auch das aber nur im engeren Wortsinne. Eduard Devrient's Lieblingsfat, daß der beste Theaterleiter, wie der beste Theaterdichter im Grunde nur aus dem Schauspielerstande herauftomme (man denke nur an Shakespeare und Molière und viel bescheidener. und doch noch achtbar genug, an Schröber und Ferdinand Raimund) -- diese blinkende Halbmahrheit kommt August Förster kaum zugute. Er war als Darsteller brav. gewissenhaft, voll Verständniß für die großen Vorbilder eines Anschütz als Nathan, Lear, Musikus Miller — im Kern aber blieb er eine nüchterne Schauspielernatur.

Und genau so, wie mit dem Darsteller, stand es mit dem Theaterdirector. Aus strengem Pflichtgefühl gab er die Classifer, wie er sie bei Laube hatte schätzen und abschätzen gelernt: Shakespeare, Goethe, Schiller, Grillparzer, Kleist, den (von Laube zuerst der Bühnenwelt warm empfohlenen) Anzengruber. Sein ganzes Herz aber gehörte dem Sardon der "Pattes de mouche", diesem geistreich modernisirten Scribe, Emile Augier und Dumas fils. Die neuere deutsche Lustspielindustrie hat an Förster einen entschiedenen Gönner verloren, wenngleich er derselben im Innersten Vater Benedit vorzog. Eine seiner letzten Neuscenirungen im Burgtheater war "Ein Lustspiel".

Wagte dieser wackere, nur etwas prosaische Mann aber einmal ein Experiment, dann gehörte es mehr dem Bereich des Absonderlichen als des Verwegenen an. Er nahm Hebbel's "Ghges und sein Ring" auf, gab aber keinen einzigen Ihsen. Und als Meister der Ausstatung kam er uns gar zu oft mit archäologischen Spielereien:

fein Schloßtheater im "hamlet" war die naturtreue, allzu getreue Bühnenillustration von Shakespeare's Globe-Theater. Und als er vor der Neuscenirung des "Lear" stand, erhielt ich zu meinem nicht geringen Erftaunen eine briefliche Unfrage von ihm, ob mir nicht befannt fei, daß der Narr zu Shatespeare's Zeiten von einem Frauenzimmer sei gesvielt worden? Ich erwiderte, daß mir die Sache höchst unwahr= icheinlich vorkomme, da ja meines Wissens dazumal Frauenrollen zumeist von Männern vergegenwärtigt wurden; die beiden beften Shatespeare-Renner unter meinen Befannten - der Grazer Germanist Anton E. Schonbach und der Göttinger Anglist A. Brandl — durchstöberten alle Commentare und Shakespeare-Jahrbucher, um schließlich zu demselben Ergebnisse zu fommen, wie mein Laienurtheil: daß vermuthlich irgend eine reisende Birtuofin der Gegenwart ben weiblichen Samlet, Fräulein Beftvali, mit einem frauenzimmerlichen Narren habe übertrumpfen wollen. Förfter gab sich nach diesen Mittheilungen noch immer nicht gang geschlagen. Er meinte: bergestalt könne ihn sein Gedächtniß kaum trügen. Allein der einen Augenblick ernstlich gehegte Plan, die Rolle einer Künstlerin des Burgtheaters zu übertragen, fam nicht zur Ausführung.

Nun fragt wohl der eine und der andere Freund Förster's, weshalb wir denn zunächst diese Schattenseiten hervorheben? Nun erinnert sich wohl gar der eine und der andere Freund der "Nation" (die Förster zu ihren hochgeschätzten Mitarbeitern zählen durfte) seiner Erklärung in Sachen des Schillerpreises und Ludwig Anzengruber's und der daran geknüpften Hervorhebung der Verdienste Förster's um unser deutsches Bühnenwesen (wenn wir nicht irren: "Nation", erste Januarwoche 1888). Gemach! Die Leistungen Förster's in dem ihm angemessenen Wirkungskreise gedenken wir heute so wenig zu verdunkeln oder zu verkleinern wie dazumal; heute aber beschäftigt uns die Frage, ob er der richtige Director des Burgtheaters gewesen oder vielmehr ob ein Mann seiner Art und Schule der richtige Nachsolger Förster's wäre.

Die Antwort glauben wir ichon vorweggenommen zu haben. Gine Rraft, wie diejenige Förster's, ist jedem Sofund Privattheater unichatbar, fofern fie richtig verwendet, b. h. nicht zur Alleinherrschaft außersehen wird. Sehr bezeichnend hat ihn Laube in den Fünfzigeriahren zum Unterregisseur ernannt. Da war er in seinem Element: er arbeitete Laube in die Hand: niemand errieth beffer die Absichten eines überlegenen Führers, niemand mar gludlicher, auf einer Entdeckungsreise nach neuen schauspielerischen Talenten, dem Alten die richtigen Adressen anzuempfehlen u. f. w. Die gleiche Begabung machte ben Bunftling Laube's zum Liebling von deffen hartnäcfigftem Widersacher: Dingelstedt. Dieselben Fähigkeiten offenbarte Förster in Leipzig und Berlin. Dieselben Fähigkeiten: im guten und im minder guten Sinne. Er bleibt ber beste Unterregisseur, den irgend eine deutsche Bühne irgendmann besessen.

Wit anderen Worten: auf die Dauer genügt an erster Stelle doch nur eine geistige Kraft ersten Ranges. Der "unsichtbare Director des Burgtheaters", von dem Wilbrandt einst so schön und weise sprach, die Tradition großer Kunstübung und edler Pflichtersüllung verschwindet, wenn den Künstlern nicht immer wieder neue, hohe, begeisternde Aufgaben gestellt werden. Wilbrandt hat seine Sendung solcherart aufgefaßt: Sophokles, Calberon, Shakespeare, Turgenziew hat er gebracht; Kleist's "Benthesilea", Ihsen und Anzengruber wollte er "burg"=möglich machen. Ceterum vero censeo: der Würdigste, das Burgtheater zu beherrschen, war und bleibt Wilbrandt. So lange auch nur der schwächste Hoffnungsschimmer sich zeigt, diesen idealen Charakter neuerdings zur Uebernahme bieses Amtes zu bewegen, kommt er und er allein für diese Stelle in Betracht.

Nach ihm Alfred Berger. Der Mann ist jedenfalls eines Bersuches werth, und der Einwand, der Gatte von Stella Hohensels könne nicht unparteilsch den Anforderungen seines Bostens genügen, leuchtet uns nicht ein. Berger ist hochegebildet, weltläufig; untadelig im Besen und Behaben, sehr

ernstlich bemüht, auch das Technische zu bemeistern: weshalb sollte man es nicht mit ihm wagen? Weshalb nicht den ersten Pflichtenconflict abwarten? Das Burgtheater ist zur Stunde nicht so reich an geistigen und schauspielerischen Kräften, daß es auf die Hohensels oder auf Berger Verzicht leisten sollte oder könnte. Seien wir in diesen trüben — Verlust auf Verlust häusenden — Zeiten doppelt haushälterisch mit dem, was uns übrig bleibt. Stammt doch von Wilbrandt das wahre Wort: es giebt vierzig Millionen Deutsche und unter ihnen keine vier, die dem Burgtheater vorzustehen vermöchten.

### 5. Don der Miener Beneralinfendang.

"Münchener Allgemeine Zeitung" - 19. Mai 1893.

In dem Wirrwarr von abenteuerlichen Gerüchten, die sich an die friedlich beschworene Hans Richter-Krisis und an die durch einen Machtipruch entschiedene Blaffact-Affaire heften, fehlt auch die Behauptung nicht, daß die Tage des gegenwartigen Generalintendanten, Baron Bezecny, gezählt feien Nach ben großen Ferien, jo behaupten die Ginen, werd Se. Ercelleng gurudtreten und einen funftfinnigen Cavalier - man nennt den Grafen Rarl Lancforonsti - ober Baron Gautich zum Nachfolger erhalten. Die Amtsenthebung Blaffact's, jo versichern dagegen Leute, die es wiffen konnen, jei nur der Anfang vom Ende der gangen Generalintendang:\*) in nicht allgu ferner Beit, vielleicht ichon im nachften Berbfte, würden die Hoftheater wiederum unmittelbar dem Oberfthoje meisteramte untergeordnet werden. Für den Renner der Beschichte unserer Wiener Intendang hatte die Entwickelung der Dinge nichts Ueberraschendes: es wurde fich derart nur ein Rreislauf vollenden, der vor beiläufig einem Bierteljahrhundert begann. Denn das Geburtsjahr ber Generalintendang fällt genau zusammen mit einem Traueriahre bes Burgtheaters, mit dem Todesjahre von Laube's Regiment.

<sup>\*)</sup> Mittlerweile ift Blaffad wieber jum Kanzleidirector ber Intendanz und 1898 zum Hofrath beförbert worden. Ercellen Bezechn hat jedoch inzwischen Excellenz Blappart Blag machen muffen. Unbeschabet dieser Bersonalien hat sich in ber Sache so wenig geanbert, daß ich keinen Anlaß habe, die vor fünf Jahren gegebene Darstellung des Textes einzuschränken oder zu berichtigen.

Bis zum Jahre 1867 unterftanden die Hoftheater dem jeweiligen Oberstfämmerer; es waren das durchwegs hochgeborene, hochmögende und zumeist recht hoffartige Berren. Im Bormarg zumal nahm der Gine und der Andere unter ihnen einen geradezu verhängniftvollen Einfluß auf die Schicksale der seiner Obhut anvertrauten Kunstinstitute: so vor allen der 77jährige boshafte Graf Czernin, der nicht nur den lebendigen Schrenvogel in der brutalften Weise absette, sondern auch sein Muthchen an dem todten Moliere fühlte, weil er in dem Arnolphe der "Ecole des Femmes" sich selbst wieder erkannte. Gine harmlosere, doch nicht minder humoristische Erscheinung war Graf Dietrichstein (1845 bis 1848), der auf die Empfehlung befreundeter Runftlerinnen Laube's Berufung anbahnte, hinterdrein aber nicht wenig erschrak, als sein Beichtvater ihm strafend vorhielt, welch fanatischem Jungdeutschen er die Wege geebnet zu einem Hofdienst bei Seiner apostolischen Majestät.

Eine Charaktergestalt ganz anderer Urt mar der nächste Oberftfämmerer Graf Karl Lanckoronski (1849 bis 1863), beffen Bortrat Laube in feiner Geschichte des Burgtheaters mit Meisterhand verfestigt hat. Ebelmann burch und burch, vielfach in Standesvorurtheilen befangen, verdiente er fich gleichwohl den dauernden Dank Laube's und aller Freunde der Hofbühnen durch die Treue und Rechtschaffenheit, mit ber er seines Umtes maltete. Er befann sich lange, bevor er eine Bufage gab: bann aber galt fein Wort unbedingt. Und weiter: "eisenfest" behauptete er die unerlägliche, Bor= gesetzte und Untergebene gleicherweise bindende Disciplin. "Er geftattete feinerlei perfonliche Begunftigungen und Bevorzugung, er hielt das Gefet aufrecht für Soch und Niedrig, das Burgtheater war ein kleiner Staat von unmandelbarer Ordnung." Der nächste Oberstfämmerer, Fürst Bincens Auerspera (1863 bis 1867) wollte, in übergroßer Nachgiebigfeit gegen Bitten und Beschwerden der Schauspieler, ab und an Wandel schaffen in dieser ebenso strengen als heilsamen Bucht. Aber diefer milde, frankliche Aristofrat war nicht der Mann, mit Laube's Autorität fertig zu werden. Zum Bruche kam es erst, als nach dem Tode de Fürften Auersperg der neue Oberftfammerer die Theater leitung ablehnte. Zum ersten Chef der Hofbühnen wurde nun der Oberfthofmeifter berufen. Diefer aber, Fürft Constantin zu Hohenlohe, dazumal noch ein blutjunger Mann, erklärte unumwunden, daß er sich nicht so viel Sachkennt niß zutraue, um ohne verläßliche Mittelspersonen in die Theatergeschäfte einzugreifen. Deshalb schuf er bas Zwijchen amt der Generalintendang, mit deren Führung Baron Münd (Friedrich Salm) betraut murde, derfelbe Mann, der wie fein Anderer mahrend der Bierzigerjahre Laube's Candibatur gefördert hatte. Raum in Amt und Würden, wollte Münch nun aber die wichtigften Befugniffe des Directors schmälern; er schickte sich an, Laube seine mühselig erungenen Vollmachten — die Wahl ber Stücke, die Besetzung der Rollen, die Berechtigung selbstftandiger Brobe engagements auf ein Sahr - zu entziehen. Ueber biet unbilligen Forderungen tam es zu heftigen Auseinander setzungen. Laube begehrte und erhielt seine Benfionirung. Er fiel als Märtnrer der einzig richtigen Grundfate einer fünftlerischen, selbstständigen Theaterregierung: aus volla Ueberzeugung lehnte er fich auf gegen folche Degradation bes Directors, gegen diesen Grundfehler bei ben meinen Hoftheatern mit Intendang. "Der Intendant," fo eiferte et, "nimmt alle Befugnisse an sich, nicht nur die Befugnisse ber oberften Berrichaft, welche ihm zuftehen, fondern auch die Befugnisse zur Regierung in allen Zweigen, die Detailregierung. Obm Kachkenntniß aber, ohne fleißige Hingebung an die Arbeit ba Ameigregierung beschädigt er alle Zweige, und was wird aus bem Baume, wenn alle Zweige beschädigt werden? Gin verfrüppeltes Gemächs. Die alles in sich begreifenden In tendanzen der deutschen Hoftheater tragen aus folde Gründen die Schuld des Theaterverfalles."

Dieselben Borwürfe kehren, mit maßloser Heftigkeit, in Richard Wagner's Schriften wieder. Die gleichen Ginwerbungen erhebt in mäßigen und meistermäßigen Darlegungen seiner "Geschichte ber Deutschen Schauspielkunft" Eduar

Devrient wider funft- und standesfremde Führer. Halm's Unternehmen mißlang vollständig. Am 1. November 1870 verzichtete er felbst auf seine Wurde und empfahl zu seinem Nachfolger — Heinrich Laube, dem er, bei ihrer letten Unterredung, aufrichtig befannte: "Run, Laube, Sie haben Recht behalten; es taugt nicht, wenn der artistische Director nicht Ihre damaligen Bollmachten hat. Aber sie hätten doch bleiben sollen." Laube konnte und mochte jest nicht mehr wiederkehren, weil er feit Sahr und Tag den Grundern des Wiener Stadttheaters fein Wort verpfändet hatte, ihr Wert zu fördern mit seiner gangen Rraft. Allein er erlebte noch die Genugthuung, daß, nach einem furzen bedeutungs= Losen Zwischensviel des Grafen Wrbna, die Generalintenbang mit faiserlicher Entschließung vom 21. Mai 1875 aufgelöft murde. Die unmittelbare Oberleitung übernahm nun der mittlerweile auch mit dem Theaterwesen vertrauter gewordene Obersthofmeister Kürst Hohenlohe. Die Direction des Burgtheaters führte Frang v. Ding elftedt, außerlich mitunter im Stile von Mephisto's Buhnenfunften in der Raiser=Bfalz, in allen Fragen der selbstherrlichen Leitung ber Theatergeschäfte aber womöglich ein noch größerer Autoritär als Laube, nicht geneigt, fich auch nur ein Titelchen abdingen zu laffen von seinen Privilegien in Betreff e der Bildung des Repertoires, der Brobeengagements und e ber Rollenzutheilung.

Ende der Siedzigerjahre wurde, wiederum auf den Bunsch des überangestrengten, übergewissenhaften Fürsten Hohenlohe, zwischen das Obersthofmeisteramt und die Directionen der Hosbühnen als Mittelglied die Intendanz eingeschoen: diesmal aber keineswegs in der Absicht, revolutionare Neuerungen im Sinne Halm's heraufzubeschwören, sondern vorwiegend als bureaukratische Behörde. Als Amtsverweser wurde zunächst der Reichsstinanzminister im Ruhestande, Baron Hosmann, kurzweg Reichskanzminister genannt, berusen. Ein vielgeschäftiger Herr, den Daniel Spitzer's erbarmungsloser Nekrolog in den "Wiener Spaziersgängen" "die ganze Schärfe des Nachruses" so grausam

inter er, so er koncennere av Ludeum d ment benedig on our or Induces believe were wore wie Some in de Regeling de Rimi was on he mercer Dece betreiten Linguistich Frankricht und Bereitstellender, fest auf Sahl mant: we was no man wer are Sail & eriebe z trine. Kone wanen Jurmanne muche wich er note dennemente, de transce Secondida martine fonnermen ber Indbenerebinning fin Perrent un femendante mercrent, un wenter Constructe true retuine Incident & reterm b admini ann e amain e iar aile dramaine rromanne er Inom der unerverderen Mennes fie bi unt west wire see susmentum. Dienerm. und nie Sener it. der durm Sereren ulter univer, was in Seine nun: Salbrund: ale Directo: bes Burgt witnester. Crema profit di une mar, das mic Se merceban nan ben erdnittigen: Rent bes Ludwei komunibureren dr. dantelden, Jerry Minnerva In Simina wi uneremant: pereitere fich ? romme nor kumnt: Febrite: ne: Antie:ming wa Bereit. it knibatum bei immoninimer Dremet name as from In Auridians has und mit alex nien mar Staffind's Biert Rim flemen Amfingen b er winer dermanerenen be feinfier Johrnliche bei um remender Ciemen: der Biener "Incendung bir nomen nu ei ir Leemmen unt demansfrance beim mittellenen Lemperspier fin ir mienthehrend zu i genetier bai nur teine einenen Meigneifer beinen nerver urfumer im Simila maren, nach dem alten S en les l'anominant fixants : auns soundain cedere t es den uis iem mit bwiem Winne Wienel ir be oner hannen mit Somme ringe friederen Unred geber beimen beimen binden in bereit Gunftellungebe committee out our linemidimenting has primiting and Sit i nerri i un kampeturben und es mobilieri de duned one Correspondences evenir wir dem Frit

Ihres Blattes — der "Münchener Allgemeinen Zeitung" sich um Brivatangelegenheiten zu fümmern. Außer Frage aber fteht, daß nicht allein die bisher in der Deffentlichfeit noch immer nicht rückhaltslos erörterten Borgange in ber Hofoper, sondern Jahre lang angesammelte Erfahrungen über allerlei "Competenzüberschreitungen" die jüngste Ent= icheidung der oberften Burdentrager gezeitigt haben. Regierungsrath Blaffact mar ein gewandter Berwaltungsbeamter, ber fich insbesondere um die Schöpfung und Stärfung der Benfionsinstitute beiber Hofbühnen dankenswerthe Berdienste erworben hat. Anstoß bei den Freunden der unabhängigen fünftlerischen Leitung von Burg und Oper mußte es aber seit geraumer Reit erregen, daß er über seinen nächsten, weit genug bemessenen, administrativen Wirkungsfreis hinausgriff und folderart, Form Rechtens nicht verantwortlich, einen Einfluß erftrebte und bismeilen mohl auch erlangte, der weder seiner Stellung, noch seinen Kähigkeiten gebührte. Die Mitschuld an diesem stetigen Anwachsen der Machtfülle des Herrn Kangleidirectors trägt aber der Umstand, daß der Boften eines Wiener Generalintenbanten, fofern er nicht die volle Arbeitsfraft eines ganzen Mannes in Anspruch nimmt, zum Tummelplate subalterner Beamter herabsinten niuß. Sowie aber der jeweilige Intendant dem Glauben huldigt, sich vorwiegend auf Diplomatifiren und Reprafentiren beschränken zu dürfen, dann erwacht in den maßgebenben Rreisen der begründete Zweifel, ob diese Aufgaben der erste Würdenträger des Raisers nicht mit dem zum mindeften aleichen Mage von Weltläufigkeit zu lösen berufen und befähigt sei. hat also Oberfthofmeister Fürst Hohenlohe im Sahre 1866 und 1880 aus ftrengftem Pflichtgefühl die unmittelbare Leitung der Hoftheater abgelehnt, weil er sich nicht zumuthen konnte, alles mit eigenen Augen zu feben, fo fann mohl auch in den gegenwärtigen Buftanden unverfebens ein Umidmung eintreten, wenn feine Stellvertreter im Theaterreich allzu sehr auf die Augen und Ohren Anderer fich verlaffen.

#### 6. Die Berufung von Max Burckhard.

"Münchener Allgemeine Zeitung" - März 1890.

Die Ernennung des Herrn Dr. Burckhard, eines ber jungften und besten Silfsarbeiter bes Berrn v. Gautich, gum artistischen Secretar des Burgtheaters hat alle Welt überrascht. Es war wohl ein Lieblingsgedanke Eduard Deprient's, alle Theater als nationale Bildungsanstalten unmittelbar dem Unterrichtsministerium zu unterordnen, insbesondere aber die Hofbühnen dem Machtbereiche der "Runftercellenzen" zu ent-Biehen: allein mit biefen Reform-Steen bes Geschichtschreibers der deutschen Schauspielkunst hat die Berufung des neuen Wiener Dramaturgen schwerlich etwas zu schaffen. Niemand denkt hierzulande daran, "das Haus des Raisers", dieses eble Rrongut, für bie Staatsverwaltung anzusprechen; neben ber Intendang und dem Oberfthofmeisteramt ift tein Raum für ein Ministerium der schönen Runfte. Rein tiesversteckter Blan, nur eine augenblickliche Verlegenheit hat also die Wahl Burdhard's entschieden: gerade deshalb aber hat sie, der Sache und der Person wegen, nicht bloß kritische Naturen sehr befremdet.

Der begabte Jurist und Berwaltungsbeamte, bem alle Ehren des Staatsdienstes winkten, dürste sich zu einer Semestralprüfung im Burgtheater nur unter der Boraussetzung verstanden haben, daß nach Ablauf dieser Probezeit seine Ernennung zum Director erfolge. Ein Amt aber, für welches Schrenvogel, Laube und Wilbrandt gerade gut genug waren, verlangt ganz andere Talentproben, als ein System des österreichischen Privatrechtes, Studienordnungen der Juristensaculiät

und einen dilettantischen Sang vom Tannhäuser; denn keine dieser Leistungen bietet Ersat für das sehlende literarische Anssehen, für den Mangel jeder praktischen Ersahrung im Bühnenwesen. Ja selbst mit den Naturanlagen eines Lessing, Jmmersmann und Frentag wäre Dr. Burckhard nicht im Stande, ohne Schulung und Sammlung, von heute auf morgen, aus dem absterbenden alten ein lebenskräftiges neues Burgtheater erstehen zu lassen. Leine geringere Aufgabe aber hat der kommende Mann zu bewältigen: große Führer, allen voran Kaiser Josef, Schrensvogel und Laube, haben das Burgtheater groß gemacht; es geht mit seinem Glück zu Ende, wenn ihm nicht in seiner jetzigen harten Gefährdung ein Retter erwächst, der sich dieser

Vorgänger ebenbürtig erweift.

Mehr als ein Jahrhundert hat es gebraucht, dem Burgtheater zu feiner gegenwärtigen Geltung zu verhelfen: es ift denn auch nicht in einem Jahrzehnt durch Fehlgriffe zugrunde zu richten oder von anderen Bühnen einzuholen. Wie es aber ehedem durch die Gunft der Verhältnisse aufgeblüht, gefördert von der Macht, den Zeitumständen, den rechten Leuten an der rechten Stelle, so ift es augenblicklich in feinem Bestande, in seiner Zufunft bedroht durch innere und äußere Reinde. Das alte Haus in der Raiserburg ift einem Bruntpalast gewichen, bessen Gebrechen von niemandem schärfer und - ohnmächtiger getabelt werben, als von unseren erften Schauspielern; beffen kostspielige Erhaltung die Bertheuerung der Preise und damit die Bertreibung des Mittelstandes, der Studenten und Belehrten zur Nothwendigkeit machte. Dazu kommt, daß Wien längst nicht mehr, wie in Nicolai's Wanderjahren, die einzige, ja nur die unbeftritten erfte Reichshauptstadt ift. Und au diesen örtlichen, besonderen Schwierigkeiten treten noch ganz allgemeine.

Die mächtigen Kämpfe ber Zeit, die Borgänge in ber lebendigen Welt haben den Antheil für die Welt des schönen und weniger schönen Scheines zurückgedrängt. Fürst Bismarck war und ist bezeichnenderweise kein Theaterfreund; doch nicht nur den führenden Mann unserer Tage, auch die Massen besichäftigen heutzutage Wahlschlachten und Weltfahrten, die

Redner- und Lebensbuhne, Reife- und Lefefreuden, Stanlen und Edition weit lebhafter, als unfere Schaubuhnen, Sarmloje und narriiche Theaterenthufiaften, wie fie bas Stillleben bes Bormary gezeitigt, ichwinden mehr und mehr; ebenjo ftirbt, ichon nach Laube's Erfahrung, das Beichlecht der Burgerund Baftoreniohne aus, die Baterhaus und Sochichule, Beftallung und Philifterium im Stiche liegen, um der Romantit ber fahrenden Lente theilhaftig gu werben. Und weiter. Je reicher heutzutage die Wirflichteit gestaltet, besto mehr verarmt Die nachichaffende Rraft unierer zeitgenöfflichen Dramatifer, 3e friegerijder die Beifter in ftaatlichen und wirthichaftlichen Gegenfagen aneinander gerathen, befto gahmer werben bie "Bubnendichter", beren Wefen und Streben bas Spruchlein erichopit: "Chebem gab's Genie und feine Tantiemen, jest giebt's Tantiemen und fein Benie." Rein Bunder, daß unab. bangige Denter, John Stuart Mill in England, die Goncourt in Franfreich, ichon den jungften Tag aller Theater gefommen wahnen, daß naturaliftifche Stürmer und Dranger nur mit Dille ibrer Blut- und Gifencur Die Beilung unleugbarer Schaben verheißen.

So ichlimm ift es um unfer Theatermefen freilich noch lange nicht bestellt. Ift unfere Schaubühne - gottlob - auch nicht mehr die einzige herrschende oder vorherrschende ideale Lebensmacht: dauernde Bedeutung fann ihr neben Beer und Staat, Kirche und Schule noch immer erhalten bleiben. Dazu bedarf fie neuer Truppen und vor allem neuer Generalstäbler, d. b. neuer Pramatiter, neuer Darsteller und nicht zulett neuer Pramaturgen: denn die icherzhafte Forderung englischer Staatsrechtslehrer, daß der Berricher nur tem goldenen Knopf am Rirchthurm zu gleichen habe, hat feine Bedeutung in ber beutschen Politik und Theaterpolitik: da muß der Regent von altersher den Blipableiter am Kirchthurm vorstellen. Solcher "regierender Dichter" hat Deutschland leider nie allzu viele beseffen; mit Rug und Recht flagt Laube in feinem auten Buche über das norddeutiche Theater: "Die innere Ausbildung wird vernachläffigt, die Ausbildung der Schauspieler, die Ausbildung ber Scene: Die Erziehung ber Schauspieler, Die Aufziehung bes

Studes wird mangelhaft betrieben. Und was noch ichlimmer ift: hiefür fehlt es an Talenten. Schröber, Iffland, Schrenvogel haben hierdurch gute Theater geschaffen und erhalten. Es fehlen uns wirklich gute Dramaturgen. Nicht mehr, noch minder." Ja, um das Uebel voll zu machen, mangelt gar zu oft der rechte Sinn, die wenigen, mahrhaft Berufenen gewähren gu laffen. In Wien zumal hat - wie ein unbefangener Rückblick auf die Geschichte des Burgtheaters zeigt - höfischer Unverftand wiederholt hochverdiente Manner, welche für Generationen vorgearbeitet haben, in voller Schaffensfraft aus Umt und Wirden pertrieben.

Rur das Raiferwort Jojef's II. vermochte, dem Ginfpruch ber frangöfisch Gefinnten unter Raunit gum Trot, das Sofund Nationaltheater ins Leben zu rufen, nur feine ausdauernde Fürforge als "Bohlthäter ber Schaufpielfunft" "bie Beredelung ber Sitten und bes Geschmackes" fo nachhaltig zu fördern. Bolle vierzehn Sahre hat er Großes und Rleines felbitthätig entichieben, die rechten Mufterftude gewählt und ben rechten Meifter in Schröder berufen. Richt wie eine flüchtige Liebhaberei, als Bergensfache hat er diese Schöpfung gepflegt, nach dem Beugniffe eines Schauspielers jener Zeit "im Cabinet wie auf Reifen, im Kriege wie im Frieden, mitten unter den Reformationsplanen aller Zweige ber Staatsverwaltung, mitten unter Abwägung ber Berhältniffe aller europäischen Staaten auf Emporhebung biefer Nationalsache gesonnen, jeden seiner vorzüglichen Rünftler ausgezeichnet, belohnt, jedes angehende, hoffnungsvolle Talent ermuntert, perfonlich durch Lob und Tadel und innige Theilnahme jede verborgene Rraft auch hier gum Leben gewectt".

Rur folche Anregungen waren im Stande, ein volles Menschenalter fortzuwirfen, obwohl mit den napoleonischen Kriegen schwere Noth und Geldnoth über das Burgtheater wie über das Reich hereinbrach. Als fich dann gar Cavaliers- und Bachtwirthichaft der erften deutschen Bühne bemächtigte, ichien ihr Niedergang unabwendbar. Da wurde, als Bertrauensmann des Grafen Balffn, Josef Schrenvogel-West mit dem Umte eines Theaterfecretars betraut: ohne Frage ber größte Dramaturg, ne comes n Bren — und wohl auch im Reiche — gewirkt. de einer digend mur der berrliche Cesterreicher, jakobinischer Incresse rechemmar, nach Centichland flieben müffen: er wandte in man deme wo er me Berfebre mit Schiller und Goethe entincidende Eindriefe muring: das Beimarer Theater lehrte dem Erentemennen ulerhand, mutunter auch, wie man es nicht machen int. Nach iemer Knattebe in die Beimat bewährte er fich im . Commangebiant" ale einer ber feinften und felbftftanbigften fritte men kinde nicht biog feiner Tage. Als er dann — nach einem Inches Serimei nis linerariicher Beirath in den Jahren 1802 ne :--- m , fabre 1-11- jur artiftischen Leitung bes Burgthemes regien murde, verstand er es, in fürzester Reit die beiten Duritetter Deurichtunds (Anichüt, Wilhelmi, Lowe, Jahmer, Brite Reman x. nach Bien zu ziehen; mit außerarbemtichem Seichmad wußte er, aller Cemiurichwierigfeiten ungenetier, ein Minterrenerwire in bilben, Shafespeare, Calberon, Morero, Ballenftein, Taffo x. auf die Bubne zu bringen, mbbich ime: Lausduchter aufzuipuren, ju befeuern und zu berathen, weiche De Ramen Grillvarger und Bauernfeld führten. "Gleich um zie einen halb Biderftrebenden" hat er den Dichter ber . Ihnfran 'n die Literatur eingeführt, und nimmermübe prieß in der jonft mit feinem Lobe jo sparfame Grillparger als Beiftesverwundten geffing's: "Im Suchen bes Guten ein Greif und beim Auffinden derfelben ein Knabe, wendete er jo viel Beionnenbeit und jo viel Barme einem Schonfinde, ber bramarrichen kinnit, ju. ihr ganges Gebiet lag wie eine Beltfurte por :hm da oder vielmehr wie eine Belt, benn es war geben in feinem Umfaffen. Da io unerschöpflich war der Born der Liebe in feiner Bruft, daß nach Durchströmung des Ganzen noch Barme, ju Blut übrig blieb für die fleinften Gingelheiten, dan Rollenbeienung und Buhnenausichmuckung, die Betonung einer Stelle, die Miene und Geberde der Schauspieler in einem hundertmal geiehenen Stude feine Geele jo friich fand, als hatte fie nie ein Großes gehegt: der Enabe, der gum erftenmale das Theater beincht, mar tein io dantbarer Bujchauer als er." Mit dem gleichen Enthusiasmus sprach und spricht Bauernfeld von dem Berewigten: noch vor menigen Monaten

hörte ich den Siebenundachtzigjährigen, wie er im Freundeskreise eine Glockenstunde mit jugendlicher Frische dem Charakter

und Berdienst Schrenvogel's eine Lobrede hielt.

Ganz anders als die Dichter und Darsteller dankten leider die Machthaber bem feltenen Manne. Der Oberftfämmerer, Graf Czernin, suchte und fand Bandel mit Schrenvogel, deffen Schärfe und Ueberlegenheit ihm unbequem waren. Nach einem heftigen Wortwechsel mit dem Dramaturgen beantragte Graf Czernin beim Raifer furzweg Schrenvogel's Entlassung mit der Begründung: "daß seinen Aufträgen nur äußerst mangelhaft entsprochen werbe, ba es an einem verläßlichen Erecutivorgan fehle." So mußte eine würdige Todtenfeier für Goethe am 24. Mai 1832 unvermuthet Schrenvogel's Abichied vom Burgtheater werden. 3mei Tage hernach erhielt er seine Entlassung, die den thatfräftigen Mann ins Herz traf. Nur eine kurze Spanne Zeit sollte er noch leben (er erlag ichon im Juli desselben Jahres der Cholera); in seinen letten Tagen bei seinem schmalen Ruhegehalt selbst von Geldforgen nicht frei, tiefvergrämt, außer Stande, ben Gedanken dauernder Trennung vom Burgtheater zu faffen. Als ihn bald nach seiner Absetzung der Komiker Wilhelmi besuchte, zeigte ihm Schrenvogel zwei Manuscripte, die ihm Raupach gerade gesendet hatte; lebhaft und freudig ging er auf alle Einzelheiten ber Besetzung und Ginrichtung ein, plotlich aber fuhr er zusammen und sagte schmerzlich lächelnd: "Ach ich vergesse über so was gar zu leicht, was ich jett bin — Nichts."

Zum Glück konnte man nicht so rasch wie den Mann auch seinen Geist aus dem Burgtheater vertreiben: seine Truppe und sein Repertoire hielten tapfer Stand gegen zwei Jahrzehnte leichts sertigen und unfähigen Regimentes. Wehr und mehr aber häuften sich die Mißstände. Unter so mittelmäßigen Directoren, wie Deinhardstein und Holbein, wuchs die Wilksür und der Uebermuth der Schauspieler. Während Schrehvogel es zu Stande gebracht, jahraus, jahrein durchschnittlich 12 bis 15 Novitäten zu bringen, wehrte nun, neben einer kindischen Tensur, auch die Trägheit der Oramaturgen die naturgemäße Entwicklung des Revertoires, so daß erst die Märzstürme des Jahres Achtunds

vierzig mit Schiller's "Räubern" ben Werfen von Bebbel, Laube und Guttow die Pforten des Burgtheaters öffneten. Dazumal wurde die Erzherzogin Sophie zuerft auf den späteren "Marichall Borwarts" bes deutschen Theaters aufmertfam: Die Schneidigfeit, mit welcher der Autor der "Rarlsichüler" vor die tobenden Zuschauer hinaustrat, um den Bruch des Sausgesetzes zu hindern, welches bas Ericheinen der Schauspieler nach dem Actichluß verbietet, gewann ihm den Antheil der Raiserin-Mutter. Bas Beinrich Laube her nach mahrend feiner allgu turgen Wirtsamfeit dem Burg theater wurde, hat noch immer fein berufener Biograph er gahlt: bis zur Stunde aber reden mit taufend Bungen feine Thaten für ihn. Mit scharfem Sagerblick hat er die bedeutendften ichauspielerischen Talente bes heutigen Burgtheaters er zogen und herangezogen: Charlotte Bolter, Sonnenthal, Lewinsty, die Gabillons, Hartmanns, Rraftel, Schone hat er berufen; burch die Wiederbelebung des größten Wiener Tragifers nach beffen Scherzgebicht ben "Grillparger-Orden" verdient; über die Pflege der Classifer die Modernen, gumal Otto Ludwig, Frentag, Benje fo wenig vernachläffigt, wie die modernen Frangosen. Als ftarte Natur hat er mitunter auch ftark geirrt: er hat Friedrich Sebbel verkannt und be friegt, feine junge Garbe nicht ohne Barte ben großen Alten entgegengestellt, in seinen Bühnenbearbeitungen nicht entfernt ben Rünftlerfinn Schrenvogel's bewiesen. Trot all feiner Fehler bleibt Laube aber der lette große Director, welchen bas Burgtheater gehabt, ein Mann, ber mit Leib und Gell Theatermann war und noch im Schauspielhause an der Seiler ftatte - wenn auch widerwillig - im Dienste des Burg theaters wirfte, benn die beften neuen Stude, die meiften schauspielerischen Talente, welche Laube im Stadttheater brachte, find ein Sahrzehnt fpater am Michaelerplats wieber aufaetaucht.

Gelohnt aber hat man ihm, wie Schrehvogel: nicht gang so unhold in der Form, doch genau so schroff in der Sache Da der sache und menschenkundige Laube seine Machtvollkommenheit, das Recht der Rollenbesetzung und der Engage

mentsabschlüffe nicht zu Gunften der dazumal neu geschaffenen Intendanz schmälern laffen wollte, mußte er dem nach der Grafenkrone lüfternen Baron Münch (Friedrich Halm) den Plat räumen. Wiederum konnte man nur den Mann, nicht aber sein Werk beseitigen.

Die Dramaturgen, welche ihm folgten, haben wohl noch Bedeutendes geleiftet: ihre größte Thaten aber - Dingelftedt's Aufführung der Königsdramen, Wilbrandt's Bühnenbearbeitungen des "Richters von Zalamea", der sophokleischen Tragödien und der Faust-Trilogie — waren nur möglich, weil ihnen Laube die richtigen Helfer guruckgelassen, schauspielerische Kerntruppen, gleicherweise geeignet und geübt zum Ginzelgefecht und gur Maffenschlacht. Nur ihm ift es qu banken, daß das Burgtheater noch immer die erste beutsche Bühne ift; nur seiner Schule entstammt die Meisterleiftung von Bernhard Baumeister als Pedro Crespo; nur in seiner Zucht übten Sonnenthal und die Wolter ihre Kraft für Aufaaben, die ihnen ursprünglich so fern lagen, wie jenem der König Lear und dieser die Lea in den "Makkabäern" beide Leistungen, die schausvielerischen Treffer dieses Winters, zwei Kunstschöpfungen, die in der deutschen Theatergeschichte fortleben werden.

Dagegen ist Laube's Kunst, ben Trägern ber ersten Rollen junge Talente an die Seite und wenn's noth thut auf den Nacken zu setzen, im Burgtheater verloren gegangen. Die wichtigsten Fächer sind augenblicklich in Wien ganz einzig, im eigentlichen Wortverstande, vertreten. Un sich vom Uebel, haben diese Zustände allgemach zu einer Vorherrschaft der Schauspieler geführt, die augenblicklich sogar Annahme und Ablehnung der Stücke beeinflußt. Seit Wilbrandt's Rücktritt ist im Burgtheater nicht eine Novität von literarischer Bedeutung gebracht worden: der Schauspielergeschmack sindet Gefallen an Eintagspossen, wie Schönthan's "Cornelius Voß" und den namenlosen "Wilddieben", deren Erfolg allerdings nur den Virtuosenleistungen unserer unvergleichlichen Lustspielbarsteller gebührt. Zu der Vergangenheit, zum Ruhm und zu den Pflichten des Burgtheaters stimmen solche

Stücke allerdings nicht; die erste deutsche Bühne, welche in der Bahl der Neuigkeiten ein Beispiel geben sollte, hat sich in den letzten Jahren jeder Führung begeben und ebenso ablehnend gegen Wilbrandt's romantisches Phantasiestisch, Der Meister von Palmyra" verhalten, wie gegen Ibsen's realistischen, neuen Coriolanus "Der Bolksfeind". So hat auch das kurze Zwischenspiel Förster's erkennen lassen, daß ihm das volle Berständniß für die literarische Tradition Schrehvogel's und Laube's sehlte, daß ihm jede Fühlung für das Lebendige in den neuen Richtungen der modernen Dramatik abging. Unübertresslich als Regisseur, unersetzlich als Unterseldherr führender Geister, wie Laube und Dingelstedt, blieb Förster auch als Selbstherrscher nur ein dienender Geist.

So ist die heutige Lage des Burgtheaters mindestens ebenso verzweiselt wie unmittelbar vor der Berufung von Schrehvogel und Laube. Es verlangt eine Auffrischung seiner Mitglieder, eine Erneuerung des Repertoires, vor allem aber einen Director, der hinter den genannten größten Dramaturgen nicht allzu weit zurückstehen dürste. Ein Bundermann der Art wird freilich leichter begehrt als gesunden; giebt es doch, nach Wilbrandt's Wort, unter den vierzig Millionen Deutschen vielleicht keine vier, welche zum Ante eines Burgtheaterdirectors berusen wären. Einer der Wenigen, welcht alle Stimmfähigen eines Versuches würdig erklärt haben, war Alfred Berger.

Ein Wiener Kind, der Sohn eines unserer namhattesten Parlaments- und Staatsmänner, hat sich Alfred Berger in jungen Jahren als Lyrifer und Oramatifer hervorgethan, bald aber mit weiteren dichterischen Arbeiten nicht mehr an die Oeffentlichkeit gewendet. Trotz der strammen Zucht juristischer und philosophischer Fachbildung hat er als Privatgelehrter die alte Liebe zur Poesie treu gepflegt: ist mit dem Ernste, den feine Mühe bleichet, den Geheimnisse dichterischen, zumal dramatischen Schaffens nachgegangen, it er auch im Studirzimmer ein dankbarer Schüler des Burg

theaters geblieben.

Als Wilbrandt ging und Sonnenthal zeitweilig mit ber Direction betraut murbe, hat man für den stillen Forscher und Renner die halbverschollene Burbe eines artistischen Secretars neu belebt. In diefer Stellung hat fich Berger, nach dem Urtheile aller Berufenen, als Arbeitstraft ersten Ranges, ge-Iehrig in allem Technischen, geneigt und geschickt, auf die Bedürfnisse des Tages einzugehen, ohne die Forderungen der hohen Runft jemals preiszugeben, furzum als ein Ideal bewährt. Beim Abschied vom alten Burgtheater ward ihm die Ehre zutheil, als Sprecher der Jugend Neu-Wiens zu epilogiren; in schlichten, warmen Worten hat er damals gesagt, was unfer Aller Herzen bewegte und in den Schlufstrophen ausgesprochen, was fortan jeder neue Director zu Ehren bringen foll: "den alten Geift im neuen Burgtheater." Die nähere Erläuterung zu diesem Grundtext hat Berger in den Vorlesungen gegeben, welche er an der Wiener Universität im letten Winter "über Aesthetif des Dramas" hielt: diese Borträge find so gescheidt, so unmittelbar aus der Anschauung und Erfahrung eines auch theoretisch wohlbewanderten Theatertenners hervorgegangen, daß fie nicht unwerth find, neben Schrenvogel's Sonntagsblättern genannt zu werden.

Mit all diesen Talentproben und Vorarbeiten hat nun Baron Berger gewiß noch lange nicht den Beweis erbracht, daß er der beste, ja auch nur ein leidlicher Dramaturg des Burgtheaters mare; wohl möglich, daß der muftergiltige Secretar als Director nicht die nothige Kestiakeit, auf Entbedungsreisen nicht das richtige Spürtalent bewiesen hätte. Gines Versuches aber mußte er gewürdigt werden, und eines Bersuches ware er auch gewürdigt worden, ja er sage zur Stunde ohne Frage an Förster's Stelle, wenn er nicht seiner Neigung gefolgt und die erfte Naive, nicht nur des Burgtheaters, Stella Hohenfels, zur Frau genommen hätte ftrenges, bureaufratisch streng eingehaltenes Hausgeset lautet nun, daß niemand, der mit dem Buratheater verheiratet fei, Director werden könne: diese alte (von Wilbrandt geradezu thöricht genannte) Satung hat man nun offenbar auf die Svite treiben wollen mit der Berufung des Dr. Burchard, ber weber mit einer Bühne, ja auch nur mit der bramatischen Kunst jemals in dem entserntesten Schwägerschafts-Verhältnisse gestanden. On pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre: il fallait un calculateur, ce su un danseur qui l'obtint. Es wäre eine traurige Genugthuung sür die Parteigänger der Candidatur Berger's, wenn eine erste Bühne des Deutschen Reiches in nicht alszu serner Zeit seine bedeutende Kraft in ihren Dienst stellen und, minder bedenklich als die Wiener Intendanz, die künstlerische Wirtsamsteit dieser Gemahlin als Borzug und Bedingung, nicht aber als Ausschließungsgrund seiner Ernennung ansehen würde.

# 2. Die Theaterreform eines öfterreichischen Wermaltungsbeamten.

"Die Nation" — Juli 1895.

Just vor einem Jahrhundert hat Schiller den Kunstfinn ber Wiener hart mitgenommen. Thierhaten, fo heißt es in einer Fugnote seiner Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen, seien ihnen die liebste Luftbarkeit. Und da er den Geschmack jedes Bolkes nach deffen Lieblingsunterhaltung beurtheilt und abstuft, muffen sich die Phäaken ben letten Blat in seiner Schatung — hinter den Engländern mit ihren Wettrennen, den Benegianern mit ihren Gondelrennen u. f. w. - gefallen laffen. Neben den italieni-Schen Zeitgenoffen Goethe's und bem froben, iconen Bummelkunstwerk des römischen Corso läßt er meine Landsleute des vorigen Jahrhunderts mit ihrem brutalen, buchstäblich bestialischen Beranügen gar nur als traurige Contrastfiguren gelten und eine Welt liegt scheinbar zwischen ihnen und ben von Schiller zuhöchst gestellten Hellenen mit ihren olympischen Wettspielen der Kraft, der Schnelligkeit, der Gelenkigkeit, des Geistes. Weil Schiller das Schönheitsideal der Menschen bort suchte, wo sie ihren Spieltrieb befriedrigen, ging er einseitig und ichonungslos ins Gericht mit denselben Wienern, in deren Mitte doch Mogart und Beethoven sich heimisch gemacht und gefühlt hatten. Bergolten haben ihm die Defterreicher diesen und manchen anderen Ausfall nur durch verdoppelte Liebe. Hold und unhold - wie ehedem in der jungerhaften

Berehrung von Schrenvogel, Grillparger und dem ebenjo diebischen, als schmeichelhaften Uebereifer ber Nachdrucker äußert fich bis zur Stunde diefer altöfterreichische Schillercult in immer neuen Formen. Der Schillertag bes Gacular jahres 1859 murbe auch in unserem Staatsleben zu einem geschichtlichen Datum; gegen die Bedenken einer engherzigen Polizei konnte Laube tapfer und erfolgreich als mächtigften Schillerfreund Raifer Frang Joseph anrufen; unvergeffen und unvergeflich lebt in mir und meinen Altersgenoffen als eine der ftartften Kindheitserinnerungen der Factelzug zu dem improvifirten Standbilde Schiller's, dem Taufende und Behntaufende fich anichloffen. Und ausgiebiger und fruchtbarer als in fo vergänglichen Suldigungen hat fein Gegen an den Dramatifern und Theatergängern der Wienerstadt fich bewährt. Bar Schiller leiber auch ber Schutheilige ungezählter Ranglei bichter mit ihren schon bor ber Geburt hiftorischen Jamben tragodien, jo blieb er boch bas bauernde Borbild unferer echten, die Maffen mit fünftlerischen Mitteln ergreifenden Theaterdichter, Grillparger, Raimund, Angengruber; und io viel auch von Goethe bis auf Gottfried Reller gu Ghren Schiller's gebichtet murbe: ehrlicher empfundenes, ehrlicher wirfendes giebt's nicht, als die holprigen Berje, in denen unfer größter Bolfsbichter bes Bormarg und ber größte Boltsbichter des Nachmärz wetteifernd das Undenfen des Claififers verherrlichen, der bis auf den heutigen Tag der herrschende Dramatifer bes Burgtheaters geblieben ift. Ihm war es be Schieden, wie er es in feiner jugendlichen Programmrede von ber Schaubühne als moralische Anftalt verhofft, die Großen ber Welt von den Brettern herab horen gu laffen, mas fie nicht nur bagumal nie oder felten hörten - Wahrheit; feben zu laffen, mas fie - wiederum bis auf den heutigen Tag nie ober felten fahen - ben Menschen. Nicht geringer wat und bleibt fein Bauber für die Rleinen diefer Erde. Und also verwirklichte er ben in jugendlichem leberschwang pro phezeiten Triumph bes geborenen Bolfsdramatifers "Men ichen aus allen Rreifen und Ständen, von allen Reffeln ber Rünftelei befreit, durch eine allwebende Sympathie gu v

brüdern". Im Schauspielhause brachte Schiller das Wunder fertig, das Grillparzer's "Bretterwelt" besingt: der Drasmatiker vermag in seinem "heiligen Amt" bestialische Roheit in menschenwürdige Empfänglichkeit zu veredeln:

Am Arme seines Nachbars im Gebränge, Kühlt jeder die gesteigert fremde Glut Und über sie kommt das Gefühl der Menge, In dem der Mensch verzehnfacht, schlimm wie gut . . .

. Die Zuhörer eines Schiller fanden den Weg nicht mehr zu Thierhagen. Die sind denn auch in Wien seit Menschensaltern verschollen, verdrängt durch gute deutsche Musik, eine wildwüchsige mundartliche Dramatik und Kaiser Josef's Nationalbühne, das Burgtheater Was diese josefinische Theaterschöding dem Altösterreicher war, ist so oft, auch deim "Abschied vom alten Burgtheater" wiederholt worden, daß einmal besser gefragt werden mag, was unter ganz veränderten Verhältnissen, in unserer Zeit "das Haus des Kaisers" in

Neuösterreich sein ober werden fann.

Bis zum Nitolsburger Frieden die führende Buhne der führenden deutschen Bundesmacht, ift das Burgtheater heute nur mehr die beste deutsche Wiener Bühne neben flavischen Nationalbühnen in Prag, Rrakau, Lemberg und dem maanarischen Nationaltheater in Budapest; bis zum Jahre 1848 oder genauer bis zur Februarverfassung die einzige Rednerbühne des Reiches, auf der trot Censur und Bolizeigeist Gedankenfreiheit ungeftraft gefordert werden durfte, hort man heutzutage im faiserlichen Schauspielhause kaum mehr auf Rebellenphrasen moderner Rebellenstücke hin; wie weit überholt ift John Cade und seine Sippe durch die Spektakelscenen unserer Wahlversammlungen, die Manifeste der Anarchisten und die stenographischen Protokolle von Rom, Paris und — den antisemitischen Wiener Varlaments-, Landtagsund Rathhausreden. Bis vor einem Menschenalter wesentlich auf ben gebildeten Mittelstand als sein Stammpublicum hingewiesen, ift das Burgtheater gegenwärtig durch den wachsenden Aufwand der Ausstattung, durch die Millionen verschlingende Erhaltung des neuen Brachtbaues von neuen, zahlungsfähigeren Stammgästen, den überbildeten Weltkindern und ungebildeten Proten der "Premièren-Abonnements" abhängig. Zum Schaden der Kunst, zum Verderb des muthigen, selbstständigen Urtheiles. Kein Wunder, daß Schwarmgeister, wie der arme Hans Pöhnl, solche Mißstände übertrieben und schlankweg in die Welt schrien: das Burgtheater marschirt an der Spitze da Kunstsimpelei; kein Wunder, daß allzu enge und allzu weite Köpse solchen Schäden mit Radicalcuren beikommen wollen. Festspielhäuser und Liebhaberbühnen, wie Richard Wagna und Gottsried Keller sie in genialen Eingebungen entworsen haben, katholische Gesellentheater und radicale Arbeiterbühnen werden denn auch für Wien und manch andere Groß- und Kleinstadt des Reiches als Allheilmittel empfohlen, erwogen

und einstweilen nicht ins Leben gerufen.

Ungesichts dieser verwegenen und doch völlig unfrucht baren Vorschläge einer Zeugung aus dem Nichts nimmt sich bie Reform des jetigen Directors des Burgtheaters recht nüchtern aus. Unbeschabet der alten Ordnung ber Dinge führt er auf dem Boden des Bestehenden in aller Stille burch unscheinbare Neuerungen einen vollen Umschwung ber bei; er will, sozusagen experimentell, die Möglichkeit eines mustergiltigen, den Massen zugänglichen classischen und mundartlichen Theaters erhärten. Ich habe mich bemüht, gleich nach den ersten Proben des neuen Unternehmens das Berdienst und die vorbildliche Bedeutung dieses Bersuche — auch in der "Nation" — zu würdigen ("Billige Mustervorstellungen", X. Jahrgang, Nr. 12). Nun giebt Dr. Mar Burdhard felbit den Rechenschafts- und Motivenbericht feines Wageftückes zum Beften; im Cotta'ichen Berlag ericbienen dieser Tage drei Auffate des Burgtheaterdirectors unter dem Generalnenner Aefthetif und Socialwiffenichaft. Schon diese hoch und allzu hoch gegriffene Ueberschrift ist bezeichnend für den Mann, seinen Kreis und seine Zeit. Berr Dr. Burd hard, von Haus aus Jurift und Berwaltungsbeamter, ift, wie die meisten jüngeren Bureaufraten der Wiener Schule, mit einem ganzen Rruglein socialpolitischen Deles gesalbt. Eng befreundet mit dem verflossenen Finanzminister Dr. Emil

Steinbach, der unserem Reichsrathe unversehens eine Arbeiterscurie angliedern wollte, hat er es sich angelegen sein lassen, im Haustheater des Kaisers eine neue Besuchercurie einzusdürgern: die Analphabeten der Kunst. Die willfommene Geslegenheit zu einem Borversuche bot die Jahrhundertseier von Grillparzer's Geburt:

Es wurden an brei aufeinander folgenden Sonntagen, am 25. Januar, 1. und 8. Februar 1891 Nachmittags, brei Dramen Grillparzer's zu außerordentlich ermäßigten Preisen in der ausgesprochenen Absicht zur Aufführung gebracht, den Besuch einem Publicum zu ermöglichen, welches sonst vom Besuche der Borstellungen

bes Burgtheaters burch außere Umftanbe ausgeschloffen ift.

Den einzelnen Schulen, den einzelnen genossenschaftlichen Berbänden der Gewerbetreibenden wurde nach einem den thatsächlichen Berhältnissen möglichst angepaßten Maßstabe je eine bestimmte Zahl von Karten zugewiesen. Für die zahlreichen Arbeiterbildungsz, Arbeiterz unterftügungsz u. s. w. Bereine trat ein einziger Berein ein, welcher nicht rechtlich, aber in der That eine Art Centralverband ist. Gin Abgesandter der Arbeiter, welcher zugleich Vertreter der Krankencasse und des Allgemeinen Arbeiterbildungsvereines war, erschien in der

Directionstanglei.

Muf die Frage, für wie viel Rarten er Bermenbung habe, etflarte er, er mare bereit, fammtliche Blage im Theater für alle brei Borftellungen gu erftehen, und als ihm bedeutet murbe, als Sochftes tonnten ihm einige hundert Karten für jebe Borftellung angewiesen werben, bedurfte es nur mehr ber Mittheilung, wann er bie Rarten beheben tonne und wie viel er für fie gu erlegen habe und die Angelegenheit war erledigt. Und es fann hingugefügt werden, daß ber gleiche Borgang beibehalten wurde, als die nachmittags porftellungen zu einer ftanbigen Ginrichtung im Burgtheater gemacht wurden, daß fich nie ber geringfte Unftand und nie eine Rlage ans ben Rreifen ber Arbeiter ergab. Bu jeber Rachmittagsvorftellung erhalten Angehörige bes Arbeiterstandes 90 Karten ju 10 ft., 40 Karten ju 30 fr., 80 Karten ju 50 fr., 30 Karten ju 80 fr., 20 Karten ju 1 ft., 3 Karten ju 1 ft. 50 fr. Auf die weitere Bertheilung hat die Theaterleitung feinen Ginflug. Die Rarten werben punttlich behoben und bezahlt und ein einfach, aber festtäglich gefleibeies Bublicum aus Arbeitertreifen, Manner und Frauen, bas mit ge ipannter Aufmertjamteit ben Borgangen auf ber Buhne folgt und fich in jeder Richtung mufterhaft benimmt, erfüllt jedesmal einen Theil ber Galerien, fich mit Schülern ber verschiedenften Anftalien

und anderen Besuchern einträchtig mischend.
Die drei Borstellungen aus Anlaß der Grillvarzerfeier hatten gezeigt, welches Bedürfniß nach vollsthümlichen Borstellungen in allen Schichten der Bevölferung bestehe, daß es möglich set, demselben entgegenzulommen, und daß die gelegentlich geäußerten Besorgnise, ein Theil des so herangezogenen Publicums könnte unliedim Störungen veraulassen oder doch den gebotenen Aufführungen nicht das erforderliche Berständniß und Juteresse entgegendringen, und

begründet maren.

Gerade in letter Richtung hatte schon die erste Vorstellung Gelegenheit zu sehr beachtenswerthen Wahrnehmungen gegeben. Mit Absicht war ein Stück gewählt worden, welches nicht durd änßeres Gepränge, lebhafte Volksscenen, erregende Zwischen Bertiefung der Ehrarattere, einer einfachen, rein menschlichen Jandlung, in der Schönheit der Sprache liegt. Es wurde "Sappho" gegeben. Im Hause herrschie athemloses Lanschen; aber daß die Stülle nicht etwe die Wirkung ängstlicher Befangenheit war, daß jeder verständnisvol der Entwickelung folgte, das zeigte sich, als Phaon die Melitabem dem blüßenden Kosenstrauch umarmte und in diesem Augenblick Sappho im Hintergrunde erschien. Ein leiser Auf des Schredentzitterte durch das Haus, das innigste Witgefühl mit den jungen Liebenden und das Haus, das innigste Witgefühl mit den jungen Liebenden und das Haus, das innigste Witgefühl mit den jungen Liebenden und das Haus, das innigste Witgefühl mit den jungen Liebenden und bas vollste Verständniß für die Seelenzusiände der betheiligten Personen verrathend. — Auf "Sappho" folgte "Weder" auf diese der "Traum ein Leben". Hiermit war der erste Verpadabgeschlossen.

Diese Ergebnisse und Erlebnisse bei den Grillparzer-Borftellungen wirften so ermuthigend, daß seither jahraus jahrein 20 Nachmittagsvorstellungen bes Burgtheaters vor ben oben geschilderten Baften zu den oben ermähnten Breisen gegeben werden: ber ganze Schiller, fast ber ganze Shakespeare, Goethe, Leffing, Grillparzer, Otto Ludwig, Rleift, Hans Sache, Ibsen, "ber Richter von Zalamea" find in diesen Winterchklen von den ersten Kräften des Buratheaters aufgeführt und mit reinfter Begeisterung und Dankbarkeit aufgenommen worden. Was in Wien mit dem rechten Willen recht war und recht zu machen war, sollte für alle beutschen, subventionirten Sofbuhnen billig fein. Burdhard's sicherung, "daß das Burgtheater in jedem Jahre über 5000 Bersonen der Arbeiterclasse den Genuß dramatischer Runftwerke bietet, 5000 Personen, von benen die Uebergahl dieses Runftwerk erst hierdurch kennen lernt, eine große Bahl ein ähnliches überhaupt noch nie kennen gelernt hat und voraussichtlich auch nie kennen lernen wurde" - diese unanfechtbare Thatsache sollte allen Freunden der Sittigung der Maffen zu denken geben. Umsomehr zu denken geben, als Burchard seine Reform keineswegs als abgeschlossen, sondern erst als begonnen ansieht. Sehr eingehend führt er aus, daß wir bei ber Erörterung focialer Gegenfate vorwiegend den Gegensat von arm und reich ins Auge fassen, während, genau betrachtet, hier Bilbung, bort Berkummerung ber natürlichen Unlagen zur Frage fteht.

"Die Socialökonomen bersichern uns, sie kennen die Bege, welche dazu führen, den Gegensatzwischen arm und reich ans der Geskellschaftsordnung zu verdannen — gut, dann wird von selbst der Gegensawischen Bildung und Unbildung sich ausgleichen, in harmonisches Berhältnig zum natürlichen Gegensatzwischen geistiger Fähigkeit und geistiger Stumpsheit treten. Die Socialpädagogen wollen den umgekehrten Weg woldeln."

Richt als Staatssocialist, sondern als Fürsprecher einer gedeihlichen Fortbildung der Massen wirft denn auch Burckhard die Schulfrage auf: ob der Staat, wenn die Socialisten versuchen, ihm mit Hilse der Kunst (revolutionären Stücken, aufreizenden Strikebildern u. s. w.) an den Leib zu gehen, nicht auch umgekehrt es unternehmen könnte, ber socialen Frage mit Hilfe der Kunft beizukommen? Und er beschränkt sich in seiner Antwort weder auf seine eigene Reform, noch auf Berufsschauspieler, nicht einmal auf die dramatische Er will neben den redenden auch die bildenden Rünfte und vor allem die Musik wirksamer als bisher den Massen näher bringen. Er hat nichts dagegen, wenn die Arbeiter, wie die Bauern, in ihren Feier- und Mußestunden selbst herzhaft Kömodie spielen, musiciren 2c., er bekreuzigt sich vor Bruno Wille so wenig, wie vor dessen Gegenbühnen. Dabei vergift er keinen Augenblick, daß Revolutionen mit Rosenwasser so wenig geheilt, als gemacht werden. Er benkt nicht daran, sociales Unrecht durch Sonntagsvorftellungen zu fühnen! Er fordert nur, daß jeder in feiner Beije fich von dem rechten Willen erfüllt zeigt, heillofem Raftenwesen entgegenzuwirken; er thut nur sein Möglichstes, geistige Erhebung und fünftlerische Anregung allen Empfänglichen zugute kommen zu laffen. Burchard erklärt rundweg, daß "die Menschen auch im socialen Kampfe Waffen brauchen. Diese Waffen aber sind nicht Schwerter und Geschosse nicht viel mehr benn Theaterfram aus Holz und Pappe im Bergleiche mit ben mahren Baffen ber Menschheit: ben Ideen".

In diesem Ideenkampf sollte meines Erachtens Der nicht unterliegen, der redlichen Herzens nach dem Maß seiner Kräfte sein Bestes zum Besten der Gesammtheit in Rath und That giebt. Mag sein, daß mächtige Denker die Umgestaltung der Gesellschaft auf Jahrzehnte und Jahrhunderte von ihrer Studirstude aus voraussehen und beeinflussen. Unsereiner sähe selbst darin keinen Grund, die Kleinarbeit zu mißachten, aus der im Laufe der Zeit so mancher (wenn nicht gar jeder) Fortschritt hervorgeht. In diesem Sinne heißen wir die Theaterresorm Burchard's willsommen als ersten, bescheidenen Schritt zu einem weitgesteckten Ziele. Vieles, was auf diesem Gebiete durch freie Vereine oder von amtswegen, durch Gemeinde, Staat, Fürsten-

höfe ober Allerweltspatronatscheine zu leisten wäre, haben wir, gleich ungezählten Anderen, in Reformvorschlägen, Büchern und Aufsäßen als fromme Wünsche der Zukunft anheimgestellt.\*) Herr Director Burchard hat es nicht bei Worten bewenden lassen. Und deshalb sollen Andere seinem Büchlein das Leitwort mitgeben, das der Verfasser selbst nicht wählen mochte oder durfte: Schessel's bescheidene und überbescheidene Erwiderung auf Bismarch's Glückwunsch: Ein Blatt Geschichte ist mehr werth als hundert Blätter — wir müssen einschalten: mäßiger oder schlechter — Gedichte.

<sup>\*)</sup> Die Zufunft unseres Bolkstheaters. Zehn Auffätze von Anton Bettelheim. Berlin 1892.

## 8. Vin neuer Feldzug wider die österreichische Theatercensur.

"Münchener Allgemeine Zeitung" - 26. Juni 1897.

Wieder einmal magt ein Häuflein von Unverzagten einen Vorstoß wider die österreichische Theatercensur, die bisher, im Vormärz, wie im Nachmärz, fast allen bedeutenben heimischen und ausländischen Dramatikern bas Leben und Schaffen verleidet hat. "Raifer Frang" - fo fchreibt in (erst von Sauer mitgetheilten) "Erinnerungen aus dem Sahr 1848" ein Patriot, der an seinem engeren Baterlande mit einer mahrhaft "findischen" Liebe hing, Franz Grillparzer — "Raiser Frang in seiner Engherzigkeit und Gedankenfteifheit hatte beschlossen, seinen Staat von allen Neuerungen entfernt zu halten: furgfichtig, aber in der Nahe icharf febend, führte er zu diesem Ende einen Polizeibruck ein, ber in ber neueren Geschichte taum ein Beispiel hat." Wie dieses "Spftem" den Dramen Grillparzer's mitspielte, weiß jeder Lefer seiner Selbstbiographie. "Bätte ich nie etwas anderes geschrieben, als wobei es fich darum handelt, ob Hans die Grete bekommt oder nicht befommt" - so heißt es bort - "ich ware ber Abgott ber Staatsgewalten gemefen; faum aber ging ich über biefe engen Berhältniffe hinaus, fo fing die Berfolgung von allen Seiten an." Aehnlich bem Sinne nach flagten und schalten in schärferer Tonart Bauernfeld, Halm, Bebbel, Guttow und Laube bis zum tollen Jahr, in dem Holbeln haftig und übereifrig in wenig Wochen nachholen wollte, was in Jahrzehnten verfäumt worden war. Judith, Maria Magdalena,

die Karlsschüler, Frentag's Valentine, "das Urbild Tartuffe" u. f. w. waren mit einemmale burgfähig. In den Vorftadttheatern tamen derbe und feine Spötter zu Wort: Allen voran Neftrop in der vielberufenen Bosse "Freiheit in Rrähwinkel". Allein kein einziger der Ausfälle des Romikers wider die .. von der Knute sanft umschlungene Lpra" und "bas Krofodil, das an den Ufern des Fdeenstromes lagert und den darin schwimmenden Literaten die Köpfe abbeifit," hinderte die Herren "Reakzerl von Zopfen" nach der Wiederaufrichtung ihrer Macht, ein Theaterpatent zu erlassen, das von Alexander Bach bis auf die heutige Stunde Dramatiker und Vorleser wehrlos der Polizei "unterstellt". Aus Laube's Geschichte des Burgtheaters und mehr noch aus seinen Lebenserinnerungen erfährt man, daß in äußerster Bedrangniß sein einziger Hort der Raiser wurde; wenn es der Oberstfämmerer und der Bolizeiminister gar zu toll trieben - man bachte einmal daran, den Rabuziner aus Wallenstein's Lager zu verbannen — brachte eine Fürbitte beim Monarchen die Sache raich und alatt auf den rechten Weg. Raiser Franz Roseph gab dies einemal lächelnd, wie ein andermal bei der Bewilligung bes Fackelzuges für ben Säculartag Schiller's in Feierstimmung Laube Recht gegen die Polizeigewaltigen. Run konnte wohl der Director des Burgtheaters ausnahmsweise Majestätsgesuche derart vorbringen, in der Regel behielt "die politische Behörde" das lette Wort. Wie die mährend ber Concordatszeit wirthschaftete, sieht man am besten aus Friedrich Raiser's Denkwürdigkeiten "Unter fünfzehn Theaterbirectionen". Ein wenig anders, wenn auch nicht viel tröft= licher, murde es nach dem Jahre 1859, doch blieben die Beamten der Polizei und der Statthalterei ein- für allemal mit der Aufgabe betraut, alle gur Aufführung an Brivatbühnen oder zum öffentlichen Vortrag bestimmten Stücke zu censuriren. In die Sande von subalternen Bermaltungsbeamten murde Damit die wesentliche Entscheidung gelegt, in die Bande von Leuten, die ungähligemale aus Aengftlichkeit mehr noch als aus Unverstand Verbote aussprachen oder Aenderungen vorschlugen, die den Lebensnerv bedeutender Dichtungen trafen. Und nicht

immer bermochten fich die Gefährdeten fo tapfer gu helfen, wie Meifter Josef Lewinsty. Der hatte einen Borlese-Abend in Bien angesagt und u. a. als Haupt- und Glangnummer die Buflegende "Der Ritter mit bem Gagden" (in ber prachtvollen Bearbeitung von Wilhelm Bert) gemählt. Plotlich wird er auf die Bolizei geladen, wo ihm der Beamte erflärt: gewiffe Menderungen im Texte feien unerläglich. Lewinsth prüft bas censurirte, finnlos zusammengestrichene "Spielmanns"=Bud. Bergebens macht er dem Polizeirath begreiflich, daß die vermeintlichen Läfterungen die unvermeidliche Boraussetung für bie spätere Bufe bes Gunbers feien; vergebens verweift er ben Cenfor auf ben tiefreligiöfen Grundzug ber Erzählung. "Bilft alles nichts - Blasphemie bleibt Blasphemie." "Nun denn!" ruft endlich der Rünftler ungeduldig aus, "beruhigt es Gie vielleicht, zu hören, daß ich geftern basselbe Gedicht in Gegenwart Ihrer Majestät der Raiserin der Erzherzogin Marie Balerie vorlesen durfte?" Auf ein solches Argument war der brave Mann nicht gefaßt; er beschied fich mit der Erflärung: "Gine Blas phemie mar's doch, also laff'n mer wenigstens das eine Wort weg" - ein Ausgleich, dem Lewinsth zustimmte, froh, auf biefe Beife die Dichtung zu retten. Gin andermal blieb trot all feiner Bemühungen bas Berbot von "Bruder Raufch" aufrecht.

Und wie im Rleinen, so im Großen. In den Sechziger jahren schrieb Ferdinand v. Saar seinen Heinrich IV., ein Drama, das weit bedeutender und absichtsloser als Wildenbruch's ein Menschenalter hernach mit dem Schillerpreis bedachtes Werk Grillparzer's Antheil weckte. Und doch ein Stück, das auf keiner österreichischen Bühne gegeben wird. Denn hierzulande darf — wie Minor kürzlich in der "Bossischen Rumkann man," so fährt unser verehrter Landsmann fort, "über die Berechtigung und den Werth der Scene erscheinen. Rumkann man," so fährt unser verehrter Landsmann fort, "über die Berechtigung und den Werth der Censur sehr conservatio denken und dennoch eine solche Vorschrift als eine zu weitgehende Rücksicht betrachten. Verstorbene Päpste sind historische Versönlichkeiten so gut wie andere Fürsten; wie dem Geschichtsforscher, so steht auch dem Dichter das Recht zu, über sie ein Urtheil zu fällen, sich von ihnen ein Vild zu machen. Dester

reichische Raiser und Erzherzoge haben aus der Hofloge des Burgtheaters wiederholt ihren Ahnherrn Philipp II. in der aehässigen Beleuchtung gesehen, in die ihn Schiller als Kind ber Aufklärungsperiode gerückt hat, und fie haben im Wallenstein das Haus Desterreich übel mitgenommen gesehen. Und nicht bloß gebildete Prinzen, jeder Theaterbesucher in Defterreich weiß die afthetische Wahrheit von der historischen zu unterscheiden. So weit haben wir es denn doch gebracht, daß wir in einer dramatischen Figur nichts anderes sehen als ben fubiectiven Bersuch des Dichters, ihre Handlungen menschlich au erklären, nicht au zeigen, wie sie wirklich gehandelt hat. sondern wie fie möglicherweise gehandelt haben könnte. Nun find die Bapfte zwar Beiligkeiten, fo lange fie regieren; aber nicht alle Bäpste werden auch nach ihrem Tode heilig gesprochen. Schon viele haben sich sogar von Seiten der kirchlichen Biftoriter ein recht abfälliges Urtheil gefallen laffen muffen, daß sie die Interessen des Glaubens und der Kirche nur schlecht verstanden und gewahrt hätten. Und da sollte es von vornherein ausgeschlossen sein, daß ein Dichter öffentlich die Frage aufwerfe, wie sich dieser ober jener Bapft den Aufforderungen bes Staates gegenüber gezeigt habe? Der Paragraph der österreichischen Censurvorschrift ist ein vormärzlicher Atavismus. den man am liebsten bald in dem ungeheueren Bavierkorb verschwinden sähe, der seit den Tagen des "Culturkampfes" so viele ähnliche Schriftstücke aufgenommen hat, ohne daß die wahre Religiosität darunter gelitten hätte. Die Tyrannenagenten haben den Monarchien nicht geschadet, und so werden auch die Bapfte auf der Buhne dem Bapftthum nichts anhaben können."

Saar freilich ift mit diesem tiefgreisenden Fürworte nicht die Möglichkeit geboten, seine Dichtung auf die Bretter einer Wiener Bühne zu bringen. Ganz abgesehen von dem Schaden, der dem Dramatiker dadurch widersuhr, daß seine aus einer gewaltigen Zeitstimmung herausgeborene Schöpfung ihre Macht nicht im Augenblicke ihrer Entstehung, sondern erst "dreißig Jahre hernach" zu erproben hätte. Und — wenn auch nicht ganz so schlimm als Saar — übel genug hat auch Anzens

printer bie interrendende Centur mageinielt. In feinem Rade and inner in Russer at einer sternichmäsigs belegten Abhandirar peper diese iene ausdamende Sideriacheria. "Da ut neuf' - u ihrer er einem derende in der Mitte der Siebsupermire - , dur ut der dieder make einmel ftränden darf. rome rom innustanem mit Tiel und Stüd zur Anfführung remore at wester, while we wished utile als Harmlofes, Burninging an ichreiten. Bin über diese Berhältniffe!" . But S :: I III inc. . Exicut (d. L. doffen Dramatifirum mlog us döft in strömen e' unfinner er fich zu Bolin n der grennen hille der Adrageniabre, "unterichreibe ich alles mi derden Hinden Ader Tragen Sie fich, wie mir und jedem when Dramatic at Marke ber were were ihm die ergreisendvier und inderenden Feredens bermen von der Cenfurbehörde mitikan merka, mengan mengangan das Bublicum jahr me inder inder fell um nich die alte Geichichte, wie Sans bie Grende friege aber unde frieget - diefelben Worte, die wir früber von Erilburger bieten - vorleiern zu laffen. Unfere Bett, wette je eine Beit juver frine Buhne gehabt bat bat cier iden gur fenze. Pin: Teniel."

Ueberten man auch nur diese weingen Bengenaussagen. beren Rabl fich leicht verberveln und verdreifachen ließe, fo fann man bie Forthiner biefer biflichen, vielangefochtenen Bufrante fann bearerien Seit der erften gemeinschaftlichen Biridrift um Milberung ber Prefgeiege", Die bem Fürsten Menernich in den Bierzigerjahren überreicht wurde, bat es nicht an immer neuen Kundgebungen dramatifder Dulber wider die Migbräuche ihrer Qualgeifter gesehlt. Allein von Grillparzer's und Bauernfeld's Beichwerden bis binab zu der (vom Abgeord) neten Dr. Karl Doner im alten . Schmerling": Theater por dem Schottenthor überreichten Betition öfterreichischer Dramatiter um Aenderung der bestehenden Cenjurvorschriften find alle Aeugerungen der Betroffenen unbeachtet geblieben. Dan borte auf Laube, Dingelftedt, Roiegger zc. jo wenig wie auf D. Fr. Berg, den vielgeplagten Boffenichreiber, der manches Jahr hindurch in jeder Nummer des "Literiti" die stebende Klage wiederholte: "Das Bach'iche Theaterpatent ift immer

noch in Wirksamkeit." Ja, die obersten Verwaltungsstellen sorgen nicht einmal für gleichmäßige Handhabung ihrer Censurgewalt. Sie verbieten Komödien in Wien, die sie in der Provinz aufführen lassen, und umgekehrt. Sie achten nicht einmal darauf, die Entscheidung über fünstlerische Leistungen von Sachverständigen abgeben zu lassen. Oramatiker erster Größe werden von demselben kleinen Polizeisbeamten beurtheilt oder verurtheilt, wie Volkssänger und

Circuspantomimen.

Ein vaar blutjunge Leute haben es sich nun, gereist durch ein paar besonders thörichte Censurstreiche, in den Kopf gefett, mit dem Unfuge diefer administrativen Willfür, dem Ueberbleibsel schlimmer Zeiten eines scheinheiligen, patriarchalischen Regimentes, aufzuräumen. Volksversammlung auf Volksversammlung berufen sie ein, in denen mit feurigen Bungen gerebet und von den Radicalissimis die sofortige, unbedingte Aufhebung jeder Präventivcensur gefordert und beschlossen wurde. Du lieber Himmel! Als ob ein solcher "Beschluß" in Desterreich irgend welche praktische Folgen haben könnte! Gar nicht zu reden von den jammervollen Erfahrungen, die man während der französischen Revolution mit der zeit= weiligen Aufhebung der Bühnencensur gemacht hat, mit einer vermeintlichen Theaterfreiheit, die sofort in die schlimmste Theaterthrannei umschlug —: eine Leibensgeschichte, die Welschinger in seinem Quellenwerf "Le théâtre de la revolution 1789 à 1799" sorgfältig im einzelnen untersucht und gebucht hat.

Nach und neben diesen Brotestversammlungen hat der Aussichuß der "Arbeiterbühne" auch allerhand andere theoretische und praktische Versuche zur Beseitigung der heutigen einsgealterten Wißstände vor. Man denkt, nach bekanntem Verliner Wuster, Aufsührungen der "Weber" und der "Jugend" vor geladenen Gästen ins Werk zu setzen, mit anderen Worten: die kleinlichen Nörgeleien der Censur mit kleinen Neckereien zu erwidern, die man als Abwehr großen Unrechtes begreifen und juristisch rechtsertigen mag, wenn ich auch für meine Person bekenne, daß mir solche Form des Kampses wenig Freude macht.

Endlich hat man einen Kreis von Theaterfreunden, Juriften, Aesthetikern und Kritikern eingeladen, den Entwurf eines Theatergesetes zu berathen. Und die erste That der Erschiene nen, so weitab voneinander ihre politischen und fünftlerischen Ansichten sonst auch führen, mar die einmüthige Erklärung: der heutige Auftand der öfterreichischen Theatercensur ist unhaltbar. Was diese Männer (unter ihnen Alfred Berger, Bermann Bahr, Gloffn, Dr. Ofner, Bertreter der liberalen und der socialistischen Bresse) aussprachen, ist die Meinung Aller, die mit dem öfterreichischen Theaterwefen ju ichaffen haben: Saar, die Ebner, Rosegger denken in diesem Bunkte genau so wie die Directoren aller Privatbühnen und wohl auch die Directoren unserer Hoftheater. Sie Alle werden in löblicher Selbsthilse zusammenwirken, um durch Umfragen und Gutachten das zur Redaction eines (von einem stoffreichen Motivenbericht einbegleiteten) Theatergesetes nothwendige Material zu sammeln.\*) Die ungunftigen Freunde der dramatischen Dichtung werden damit eine Gewissenspflicht erfüllen — sofern sich die Regierung nicht selbst zuvor der großen Aufgabe erinnert, wie fie Eduard Devrient in seinem wohlüberlegten Vorschlage zur Förderung des deutschen Theaterwesens umschrieb: Buhne und Schauspieltunft als Zweige des allgemeinen Bildungswesens zu betrachten und als Angelegenheit des öffentlichen Unterrichtes zu behandeln. Einstweilen ist von einer so hohen, großen Auffassung des Theaters in Deutschland so wenig zu merten wie in Desterreich. Zeuge beffen die Thatsache, baf im Herrenhause seit Grillparger's Beimgang nicht ein öfterreichischer Boet Sitz und Stimme gefunden hat. Alle staatliche Kürsorge für die Kunst soll als Gnadensache wirken. gönnt deshalb den Runftlern feine Stelle im politischen Rath. In dieser Beziehung vollen, baldigen Bandel zu ichaffen, hegen wir wenig Auversicht. Allmähliche gedeihliche Befferung

<sup>\*)</sup> Dieser unser Ausschuß-"Entwurf eines öfterreichischen Theatergesesse", auf Grund eines Referates von Dr. Burchard berathen, ist 1897 gedruckt herausgegeben und 1898 als Petition dem öfterreichischen Herrenhause überreicht worden.

langsamer Arbeit vorzubereiten, halten wir aber bot eines jeden, der den Meistern der heimischen it schuldig geworden. In diesem Sinne soll jeder tähige den jüngsten Feldzug wider unsere östersteatercensur mitmachen. Unsere Schuld soll es wenn das Bach'sche Theaterpatent — was wir forgen — das 20. Jahrhundert erlebt.

#### 9. Mifferwurzer.

#### a) Abichied von Mitterwurger.

"Münchener Allgemeine Zeitung" - Februar 1896.

Seit einem Vierteljahrhundert kannten wir Wiener Friedrich Mitterwurzer. Bon seinen bescheidenen Anfängen als Grenadier, der in Strampfer's Theater an der Wien vor dem Relt des Grabbe-Baillant'ichen Napoleon Bache hielt, bis zu den Zeiten, in denen er sich selbst zu einem Marschall ber Burgtheatertruppe aufgeschwungen. Ueberraschungen auf Ueberraschungen hatte er uns bereitet auf seinen abenteuerlichen Wegen, die ihn freuz und quer, nach Leipzig und Graz, an bas Stadttheater von Carl v. Butovics und auf ben Directorposten des Carl-Theaters, in die Reichshauptstadt Berlin und als Gaft in alle deutschen Hoftheater, nach Amerika und endlich boch immer wieder an bas Burgtheater zurückführten. Ein Universalschauspieler wollte er sein, der Tragodie und Komödie, Bonvivants und Charafterrollen, Narren und Beile, Poffenreißer und Helden, Classifer und Neuere, Echtes und Falsches mit gleicher Luft, wenn auch nicht mit gleicher Rraft, gab. Auf jedes Wageftuck hatte er uns vorbereitet, zu jedem Experiment ichien er gerüftet, feiner seiner ungezählten alten und neuen fünftlerischen Plane hatte uns wundergenommen: sprach er mir doch vor Jahresfrift in einer Biertelftunde von brei so weit voneinander abliegenden Lieblingsaufgaben, wie bem Hanswurst im Volksschauspiel von Doctor Kauft, dem Thomas Cote in Ziegler's "Parteiwuth" und dem Lear. Nur auf Eines maren wir nicht gefaßt, auf die Möglichkeit, daß

Mitterwurger heute, auf der Sohe seines Ronnens, auf dem Gipfel seiner Beliebtheit erkranken und sterben könne. Wer ihn in den letten Wochen im Burgtheater in drei seiner jungften und allerbesten Leistungen — als Holofernes in Bebbel's "Judith", als Strafforel in den "Romantischen", als Hjalmar in der "Bildente" - fah, empfing den Gindruck des verkörperten Memento vivere: ein solcher Ueberschuß von Laune, Lebensfraft, Beift und, wo's noththat, auch von Gaffenbüberei entlud fich in feinen Worten und Binten, Bliden und Geberden. Und all das raubt ein dummer Tod dem Buratheater in dem gefährlichen Moment, da es zusehends verarmt, da die Wolter schwerlich wieder auftritt, da Baumeister und Sonnenthal ihr 40jähriges Jubilaum hinter sich haben, ba für Gabillon und Meixner wohl Ersatmänner, doch nicht entfernt ebenbürtige Nachfolger gefunden worden sind. So wird man auch feinesgleichen im Umfreis der ganzen beutschen Bühne — nicht nur zur Stunde — vergebens suchen. Denn dies Komödianten-Bollblut, der Sohn des tirolischen Meisterfängers und Meisterspielers, mar, wie alle mahrhaften Größen unseres Theaters, von Echof bis auf La Roche, ein Original, ber sein Bestes und Eigenstes sich selbst dankte. Als Wanderschauspieler hat er — allerdings vielleicht auf Rosten seiner Lebensdauer - ben alten Gemeinplat von den Gefahren bes fahrenden Birtuosenthums zu Schanden gemacht, wie Mozart, Lifzt und Rubinftein den älteren Gemeinplat von ben musikalischen Wunderfindern längst hätten zu Schanden machen follen. Aus der Berührung mit immer neuen Sorerfreisen schöpfte er vielmehr immer neue Anregung. Und im fteten Wechsel seiner mit immer gleichem Ernst und Gifer erfaßten Aufgaben wurzelte ein Hauptreiz seiner wandlungsreichen, weil wirklich wandlungsfähigen Berfönlichkeit.

Bon der ungeheuren Arbeit, die Mitterwurzer als Fahrender und Seßhafter und in der Bahl eines Repertoires zu bewältigen hatte, das von Caliban und Galomir bis zu Marinelli, Saladin und Richard III., vom Striese im "Raub der Sabinerinnen" bis zu den Raisonneuren des jüngeren Dumas und den heitelsten Fosen-Charakteren, von Moser und Schönthan bis zum höchsten Lustspielhumor Shafespeare's reichte — merke ber unbefangene Zuschauer nichts. So mühelos improvifin gaben sich — wenn Mitterwurzer nicht just einmal das Bublicum und fich selbst zum Besten hielt — fast alle seine Schöpfungen. Die Fachgenoffen wußten freilich, welche Auftrengung eine io selbstherrliche Beherrschung aller technischen Runftmittel erforderte. Und mit wahrer Freude erfüllte es mich mehr als einmal, wenn aanze Kerle unter seinen Kameraden neidlos anerkannten, wenn und wo Mitterwurzer Bollkommenes zuwege brachte. In den Siebzigerjahren, in benen die führende Wiener Kritit Mitter wurzer buchstäblich als "Hanswurst" ächtete, sagte mir Karl La Roche: Mitterwurzer ist unser stärkstes Talent unter den Jüngeren. Und überall, wo Mitterwurzer's Wesen seinen Charafteren entgegen fam (als Mourvaddy in der " Bringeffin von Baadad", als Humorist in Benediriaden, als genialer Episodist in den Shakespeare'schen Historien 2c.), hat er den wärmsten, eine muthigen Beifall juft bei seinen Collegen gefunden, felbit wenn sie seine Nebenbuhler waren. Die rühmendste, ehrlichste, weil mitunter widerwillig gewährte Anerkennung Mitterwurzer's habe ich dergeftalt, wie zuerft von La Roche, späterhin von Gabillon's, Hartmann's, Sonnenthal, Lewinstn und ben vernommen. Die Leute vom Ban wußten, ma Thimia Mitterwurger mar, fie wußten aber ebenso genau, mas Mit terwurzer nicht war. Daher sein stetes Migvergnügen im Burgtheater, fo lange bort Dingelftebt und Wilbrandt regierten. Daher auch die berechtigte Opposition, als Mitterwurger nach seinem triumphalen Ginzug unter Burchard eine Ausnahme stellung zutheil murde, wie sie weder ihm, noch dem Theater selbst auf die Dauer wohl bekommen konnte.

"Wie bei jeder starken Individualität" — so schrieb Minor im II. Band der "Biographischen Blätter" in einer Meisterkritit von Guglia's überschwänglichem Mitterwurzer-Bücklein — "so fündigt sich auch hier das Innere schon in dem Acußeren an; dem Umfang der Mittel entsprechen die Grenzen des Talentes und umgekehrt Nach diesen zu fragen hat ein scharssichtiger Beobachter nicht nur das Recht, sondern die Pflicht. Wie Bilder überhaupt bloß durch Umgrenzung "

Stande fommen, jo gewinnt man auch ein charafteristisches Künstlervorträt nicht dadurch, daß man alle sauberen Qualitäten auf einen Ehrenscheitel häuft, sondern nur durch die Bergleichung mit anderen, ähnlichen oder entgegengesetten Erscheinungen. Den großen Schauspieler charafterisirt bas, mas ihm nicht liegt, ebenso wie das, mas ihm gelingt. Bei Mitterwurger freilich scheint es dem oberflächlichen Blick, als ob er durchaus alles svielen könnte, weil er an keines der üblichen Rollenfächer gebunden und wirklich vielseitig ift. Alber diesem durchgehenden Längenschnitt entspricht ein sehr begrenzter, ja enger Querschnitt. Mitterwurzer ist einer der vortrefflichsten Darsteller für alles, was einen leisen Hauch von Lüge und Unwahrheit an sich hat. Er ist der genialste Darfteller der Lebenslüge, den wir haben. Aber fein Reich und seine Macht sind dort zu Ende, wo der Ausdruck mahrer, echter, natürlicher Empfindung beginnt, alfo, wo Baumeister und Sonnenthal zu Hause sind. Einen unmittelbar und mühe= los aus dem Bergen fommenden und zum Bergen dringenden Ton habe ich von ihm nie gehört: er hat mich erschüttert und und er hat mich entsett, aber er hat mich nie gerührt."

Daran muß erinnert werden angesichts der maßlosen Ucbertreibungen, die Mitterwurzer als "den größten", "den bebeutenbsten" Schauspieler der Gegenwart ausgeben. Solchen thörichten und häßlichen Superlativen gegenüber hilft nur der schlichte Bositiv: Friedrich Mitterwurzer war ein ganzer Burgtheater-Schauspieler, werth, in seinen besten Rollen in einer Reihe zu ftehen mit feinen großen Borgangern Unichut, Fichtner, Löwe, La Roche, fähig, nach wiederholter Flucht aus Laube's Muftertruppe als Chenburtiger neben Baumeister und der Wolter sich zu behaupten. Wer das gekonnt hat, wird unvergessen unter Allen fortleben, die sich seiner Runft und Kraft erfreuen durften. Und wer mit diesen Gaben, just da er sich zur reichsten Wunderblüthe entfalten konnte, jählings feiner Zeit und feiner Runft im eigentlichen Wortfinn geraubt wurde, wird lang und ehrlich betrauert, wird tief und dauernd entbehrt werden. So ift uns allzu offenbar, wie groß er gewesen, auch wenn wir gar nicht weiter daran denken mogen, wie klein seine muthmaßlichen Erben sind, die falschen Mitterwurzer vom Schlage des Herrn Bonn, die vermeintlichen Copisten seiner Geniemeiereien und Suiten.

#### b) Bon Friedrich Mitterwurger.

"Die Nation" - Februar 1896.

Wenn 3hr bas Leben gar ju ernfthaft nehmt, was ift benn bran? Egmont.

Mitterwurger's letter, jäher und geheimnifvoller Abgang verdunkelt alle früheren. Zweimal hatte er das Burgtheater ungeberdig verlaffen. Und bennoch war er — der erfte Kall in dem von Dingelstedt großwortig jogenanntem "Baus des Raifers" — ein brittesmal zuruckberufen und nach furzer Wartezeit wiederum zum Hofschauspieler ernannt worden. Und als ihn bei der Audienz Franz Joseph mit dem patriarchalischen (an den Empfang Schröder's burd Raiser Joseph gemahnenden) Worte begrußte: nun gefalle es ihm hoffentlich in Wien und nun werbe er wohl bauernd hier bleiben, hatte der Mime allen Grund, mit einem vergnügten Ja zu danken. Denn er war mittlerweile in das hellste Sonnenlicht gerückt worden von demfelben großen Bublicum, das ihn vordem jahrzehntelang als halbtollen Sonderling wie ein Schattenpflänzchen hätte verfümmern laffen; das ungebührlich verhätschelte Schoffind berfelben hochnasigen Kritif, die ihn ehemals noch ungebührlicher als "Handwurft" mighandelt hatte; vor allem aber der Beffeger aller Nebenbuhler, die ihm unter Dingelftedt und Bilbrandt im Wege standen. Unter dem Regiment Burckhard war Mitterwurzer jedem Anderen "über". Sonnenthal und Hartmann, Lewinsty und Gabillon mußten mit ihm nicht nur in alten Rollen — im Hüttenbesitzer und dem Fils de Giboyer, als Derwisch im "Nathan", als Bolz, König Philipp, Frang Moor 2c. — alterniren; Mitterwurger tonnte

wie ein Eroberer auch in allen neu aufgenommenen ober gang neuen Studen die Aufgaben mahlen, die seinem nimmersatten Ehrgeiz willfommene Beute schienen: heute ben Ministerialbirector in einem Bisson'schen Schwant und morgen den Holofernes in Hebbel's "Judith", übermorgen den Strafforel in den Romantischen, dann den Doctor Wespe von Benedix, jeden theueren Sudermann und alle guten Ibsen, die Regler und Röcknitz, den Bernick, den Hjalmar und den Allmers. Wenn Sonnenthal auf Urlaub ging, winkte ihm der Lear und der Meister von Balmpra. Als Gabillon auf dem Sterbebette lag, gab er den Don Lope im "Richter von Zalamea", dem allernächstens der Hagen folgen sollte. Und nicht nur für sich, auch für die Anderen gewann er Einfluß auf die Besetzungen. Auf den Broben griff er, obwohl nicht einmal dem Namen nach Regisseur, wie ein Oberregisseur ein. Es fehlte nicht viel, daß man ihn - wir wollen nicht untersuchen, wie weit mit Recht oder Unrecht als spiritus rector des Hauses betrachtete und behandelte. Nichts begreiflicher, als daß mit solcher Macht zusehends sein Unsehen stieg; nichts erfreulicher, als daß mit seinen Erfolgen auch seine Leistungen muchsen. Die landesüblichen Uebertreibungen stellten sich naturgemäß ein. Beil er ber neueste Liebling der Menge mar, galt er den Neuesten alsbald als ber erste Schausvieler ber beutschen Buhne. Beil er Mobe war, riefen ihn Hansnarren als Urbild des Modernen aus. Gin Taumel ergriff nicht nur Schwarmgeister. Gin fühler Belehrter, der sonft so geschmacbolle Siftoriter Eugen Buglia, widmete ihm eine panegprische Schrift,\*) in der er Mittermurger's Rollenfreis den Denfmurdigkeiten des Bergogs von Saint-Simon und den Romanen Balzac's als den größten Sammlungen menschlicher Urfunden gleichstellt, Mitterwurzer's Philipp II. höher werthet, als Leopold von Ranke's geschichtliche Bildniffe und seinen Ueberschwang in Worten ausrafen läßt, die mehr für seine Begeisterungs-, als für seine Urtheilsfähigkeit zeugen:

¥

<sup>\*)</sup> Friedrich Mitterwurzer. Bon Gugen Guglia. Bien 1896.

Es ift eine Stufenleiter, Die aus der trüben Dammerung halb thierifden Lebens bis in die fublimfte Religion bes Beiftigen führt und aus ben Abgründen ber Solle hinauf bis zu ben heiligen Bugern um Gottes Thron. Dazwischen liegt in bunter Mannigfaltigfeit bas Menichenwejen; allen LebenBaltern, Temperamenten, Gefellichaftsclaffen hat er ihre Befonderheiten abgelaufcht, in bas Beheimniß ber Raffen-Individualität ift er eingebrungen. Er tragitt Ronige mit Ronigshoheit, und tragt ben Arbeiterfittel, als mare er barin aufgewachsen. Barbarei und hochfte Civilifation - fein Konia Ebel, feine Barifer Roues - fic bilden diefe Bole. Germanifde Gigenart zeichnet er in feinen Tells, Duitows, Macbeths fo gut wie bie flavifche im Bawifch ober im Sergius Banin; Die italienifche als Gianettino Doria wie die fpanifche als Berin; fein Chulod ente halt eine Rulle von fpecififch jubifchen Rationalzugen. Und bagu bie Chatefpeare'iche Gabe, uns hinter faft allen biefen Dasten ihn felber ausfinden, durch den Schein ins Sein hinunter bliden gu laffen . . . Er hat Momente, wo er bas große Bublicum bewegt, aber bot allem ift er boch ein Schaufpieler für bie, bie bas allerfeinfte Bebot haben und ben fpahenbften Blid und eine Urt Bitterung für bie garten Declinationen ber Seele, bie fich nur in Athemaugen und leifen Budungen ber Musteln verrathen - ein Schaufpieler für Lebenstünftler, für Biffenbe - für uns! Die Salfte von bem was er in einer Rolle empfindet und finnt und thut, ift für bie Maffe ber Buhörer verloren, fie feben es nicht, fie boren es nicht ...

Uns, die die Natur, mit Wallenstein zu reden, aus gröd'rem Stoffe schuf, ward dafür vielleicht der Blick auch für die Unnatur und Nebercultur der Anderen geschärft. Was Guglia versäumt hat, das holte Jakob Minor in einer (an dessen Büchlein anknüpsenden, aus treuer Sachkunde geschöpsten) Charakteristik Mitterwurzer's nach, mit der er vor Jahresfrist meine "Biographischen Blätter" beschenkt hat." Gerechteres, Bessers, Einsichtigeres und Scharssichtigeres hab' ich disher über Mitterwurzer nicht zu lesen bekommen, wird unser Geschlecht auch schwerlich zu hören bekommen. Minor anerkennt die Größe von Mitterwurzer's Können, als "das stärste Talent des jungen Burgtheaters, als das einzige Genie, das seit Laube's Abgang dem männlichen Personal zugewachsen ist". Aber er scheidet und unterscheide auch als echter Kritiker (dessen Gaben doch vor allem die

<sup>\*)</sup> Jafob Minor: Friedrich Mitterwurger. Bio graphifche Blatter, II. Jahrgang, 1896, S. 118-128. Berlin.

Fähigkeiten des Scheidens und Unterscheidens sein muffen) bie Grenzen von Mitterwurzer's Können, die Gebrechen von Mitterwurzer's menschlichem Wesen, sofern und so weit sie

feine Runft hemmen und ichabigen.

Mitterwurzer, vortrefflich als Parodist und Humorist ber großen und philiftrös fleinen Lebenslüge, mar unfähig, Gemuth ober auch nur Gemuthlichkeit auf ber Buhne gum besten zu geben. Sein Reich hört auf, wo das Reich Baumeifter's erft beginnt. Gin Erbförfter, ein Richter von Zalamea, ein Mufitus Miller lag außerhalb feiner Rreife: eine Trivialität, die aber doch ausgesprochen werden muß angefichts eines gemiffen wienerischen Mitterwurzer-Cultus, bessengleichen in den schlimmsten Tagen des Bormarz verwundert und verlett hatte. Mitterwurzer mar ein Taufendfünftler, ein echtes Romodiantenblut, der Entel von Tiroler Bauern und Schweizer Rleinbürgern, denen nicht umsonst Kastnachtsspiel eine jahrhundertlang geübte Lust gewesen. Er war der Sohn eines außerordentlichen Sängers und einer tüchtigen Schauspielerin. Bon der Ratur mit allen Gaben zum Mimen vorherbeftimmt, während Lewinsty von ber Natur scheinbar zu jedem anderen Beruf eher als zu bem des Darstellers ausgestattet erscheint. Hoch und schlank gewachsen, mar Mitterwurger durch eine mit ftrengem Fleiß ausgebildete Technif im Stande, die abenteuerlichsten Wandlungen mit seiner Erscheinung vorzunehmen. Er konnte wie mir Thimig allen Ernstes fagte - groß und klein aussehen. Als Lebemann das Urbild des Berführers, vermochte er mit seinem Aug' Unfägliches auszudrücken: er fonnte — um mich diplomatisch auszusprechen — mit ben Bliden werben, locken, belagern und triumphiren, wie kein Zweiter. Und dasselbe Auge, in dem einmal heißestes sunliches Begehren, mufte Leidenschaft und frechfte Lufternheit aufloderte, war ein andermal das erstaunlichste Abbild religiöser Inbrunft. Die fanatische Berzückung in Mitterwurzer's Blick, wenn er in Grillparzer's "Bruderzwist" als Erzherzog Ferdinand von der Brotestantenvertreibung redete. wird Keiner vergeffen, der sie je geschaut. Und die gleiche beherrschende Gewalt leuchtete aus diesem wundervollen Augenstern, wenn Mitterwurzer als Dumas'icher Sudermann'icher Raisonneur scherzte und wetterte. Und dasselbe strahlende Auge fonnte sich umschleiern, bis gur Blödigkeit im dummen Galomir, bis zur Bestialität in feinem gang und gar originellen Caliban. Co mar Mitterwurzer's Auge ein Instrument sondergleichen, das für Sag, Hohn, Spott, Brunft, Tollheit, Galanterie, alle Affecte und alle Regungen — nur nicht für warme, reine Liebe — geichaffen mar. Weniger gewinnend, als Geftalt und Antlig, war Mitterwurzer's Organ; fraftig und umfangreich von Haus aus, war es ursprünglich nicht von gleichem Bobllaut in den verschiedenen Tonlagen, schlug es zumal in ber Erregung leicht in Fisteltone um, "girte"; wunderbarerweise hat diesen Fehler — außer dem steten Fleiß Mitterwurzer's - sein Wanderleben wettgemacht. Der Mann, ber ein paar Jahre seines lebens auf Gisenbahnen verbrachte, mar genöthigt, in jedem Wetter punktlich zur Brobe zu fommen, die widerstrebenden Stimmbander zu zwingen, jeder Indisposition so rasch und so lang als möglich Meister zu werden. Und wie mit dem Organ erging es Mitterwurzer mit den Nerven. Wie einem Muttersöhnchen der bunte Rock und die Kaserne eine Menge von Unarten abgewöhnt, so gewöhnte Mitterwurzer die Haft der amerikanischen Betjagd die meisten seiner früheren Schrullen ab. Die scheinbare Buchtlosigkeit modernen Bagabundenthums hat ihn, dant der auf Minute und Secunde gestellten Bunte lichkeit des Gisenbahnverkehres, zu strengerer Rünftlerzucht gebracht. Die lange Regellosigkeit seiner fahrenden Zeit, ber beständige Wechsel seiner immer neuen Umgebung hat ihn endlich wohl ben Frieden der Seghaftigkeit, ben Segen einer großen Rünstlergemeinschaft, wenn auch nicht nach seinem mahren Werthe, doch richtiger, als in seinen Unfängen, würdigen gelehrt.

Sat er sich berart mit manchen und gewiß nicht leicht abzulegenden Absonderlichkeiten im Laufe der letzten Jahre zu seinem und zum Heile des deutschen Theaters abgefunden, fo wurde er - mindestens nach meinem Gefühl -- boch feinen schlimmsten Feind niemals ganz los. Das war und blieb für mich — und wohl auch für Freund Schlenther - Mitterwurzer's Unfähigkeit, sich als beeideten Dolmetsch des Dichters anzusehen. Ob er Brachvogel oder Shakesveare ober Hjalmar ober ben Striese spielte, immer mar es ber gewiß nicht gemeine - Geist Mitterwurzer's, nicht ber Wille des Autors, der das lette Wort behielt. Hier ift der Bunkt, in dem ich - selbst wenn Mitterwurzer noch unvergleichlich reichere Gaben beseffen hätte, als er in der That sein eigen nannte — Enthusiasten vom Guglia's am wenigsten begreife. Als Grillparger in Paris hörte, der und der Schauspieler habe den und jenen Charafter von Dumas "creirt", bemerkte er ironisch in seinem Reisetagebuch: "Sonft beforgt das der Dichter." Myriad-minded, wie das nach Guglia Mitterwurzer ober vielmehr jeder vielseitige Mime ware, der tragische und fomische, groteste und naive, Berbrecher- und überirdische Befen, Gespenfter und Damonen zum Beften giebt, ift meines Erachtens nur ber ursprüngliche Schöpfergeift bes Dichters, beffen Gedanken und Geftalten ber Schauspieler ichlantweg nachzuschaffen hat. Es ist eine Verkennung beider, der productiven und der reproductiven Leiftung, Darftellern und Dichtern gleiche Bebeutung und gleiches Recht zuzumeffen. Der größte Schauspieler ift und bleibt auf die Dauer ohnmächtig, wenn er nicht auf den Dramatiker sich stüten kann. Der Dramatiker dagegen, sofern er mas Rechtes ift, überlebt mehr als eine Schauspielergeneration — unter Umständen, wie Shakespeare, Raimund und Molière, auch die eigenste, authentische Darstellung der eigenen Charaftere. . . .

Ein Schauspieler, der millfürlich Wort und Sinn und Absicht des Dichters modelt und ummodelt, versündigt sich deshalb meines Erachtens an beiden Künsten. Das hat Mitterwurzer überoft gethan. In Wiesbaden verließ Gustav Frehtag eine Vorstellung der "Journalisten", in der Mitterwurzer den Text seines (nicht des Frehtag'schen) Lustspieles sprach. In Wien schrieb mir nach einer Vors

stellung bes "Pfarrers von Kirchfeld", in ber Mitterwurger ben Bell spielte, Anzengruber luftig von der unerträglichen "Salbungs-Böllerei" des galanten Abbe in der Sommerfrische. Schiller und Goethe und Shakespeare konnten nicht selbst Einspruch erheben gegen alle Eigenmächtigkeiten von Mitterwurzer's Franz Moor, Mephisto, Macbeth. Allein bei aller Bedeutung von Mitterwurzer's Naturgaben, seinem Temperament und Rünftlerfleiß gab es und giebt es Renner genug, die das in ihrem Sinne thun, ja die sogar in seinem Dialmar ein Lettes, Beftes vermiften: die Selbstentäußerung des bescheidenen nachbildenden Rünftlers, der sein Urbild nicht schulmeistern, sondern nur naturgetreu wiederholen will. Ein wenig beffer mar es auch mit dieser Gigenheit Mitterwurzer's in der letten Zeit geworden. Jedenfalls hatte er uns niemals zuvor Runderes und Reiferes genießen laffen, als in den letten zwei, drei Jahren, in denen er, unabläffig anregend und angeregt, vorwärts und aufwärts schritt. Seine häufig verwegene Barbarenkunst war nichts weniger als Runftbarbarei. Und all das, eine gewaltige Gegenwart und gewaltigere Zufunft, auf einen Schlag bahin. Er konnte wirklich, mit Macbeth zu reden, später fterben.

## 10. Eine politische Bative von May Burckhard.\*)

"Münchener Allgemeine Zeitung" - 25. November 1897.

Der gegenwärtige Director des Burgtheaters ist ein Korneuburger Rind; die Bymnafialzeit hat er in Kremsmunfter verlebt und seine ersten juriftischen Dienstjahre als Auscultant und Adjunct bei einem oberöfterreichischen Bezirfsgericht verbracht; zur Ferienzeit sucht er noch heutzutage am liebsten eine abgelegene Sennhütte am Almsee auf, beren Berfted bisher felbst die zudringlichsten Sambentragoden nicht auszuspähen vermochten; dort holt er gern und oft seine Lieblingsbücher "aus da Hoamat" hervor: die vor-Dialektdichter des Landes, von B. Maurus trefflichen Lindenmagr angefangen, auf den Grillparzer einft im Gefprach mit Wilhelm Scherer hinwies, bis auf Stelzhamer und die Lebendigen, benen er es zu guter Stunde gleichthun wollte. Es gelüftete auch ihn, die Bauern zu malen, wie fie feinem scharfen Auge sich gezeigt hatten, grundverschieden von der Schnaderhüpfel-Weisheit

> "A bisserl a Liab Und a bisserl a Treu, Und a bisserl a Falschheit Is allweil babei—"

vielmehr als Ausbund von Eigennut, falscher Biedermeierei, Berlogenheit und Hinterlift. Neu ist die Auffassung nicht.

<sup>\*)</sup> Die Bürgermeifterwahl. Gine ländliche Komöbie in vier Acten von Max Burdhard. (Wien 1898.) Zum erstenmale aufgeführt am 20. November 1897 im Deutschen Bolfstheater zu Wien.

Greift fie doch auf mittelalterliche "borperhafte" Weisen und bie Tradition des Fastnachtsspieles zurud; begegnet sie sich boch mit der Menschenfresserei von Balzac's Paysans, Bola's Terre und - um einen begabten Jüngstdeutschen zu nennen -- Rosef Ruederer's "Fahnenweihe" und "Tragifomödien". In diese grundschlechte Welt klingt nicht der leiseste Ton des Burger'ichen Liedes vom braven Mann herüber. Sier waltet nicht einmal der siegreiche Gaunerhumor von Bebel's Meifterbieben Zirkelschmied und Zundelfrieder. In Burckhard's Gerichtssprengel trifft man burchweg nur beschränkte Nichtsnutigfeit und nichtsnutige Beschränktheit. Dabei ftellt er seine Leutchen, Herren und Knechte, Ortsbürger und Beamte, Rleinhäusler und Bauern so lebenstreu hin, daß unfer einziger Troft bleibt, nach der Berficherung des Untertitels in der Bürgermeiftermahl nur eine ländliche Romödie, nicht die commedia rusticana schlechtweg zu finden. Wären alle Landgemeinden so heillos verrottet, feil und feig, wie der Schauplat ber "Bürgermeiftermahl", dann vermöchten die Junger Liebig's fo wenig wie die Agrarier ober Socialreformer bem Bauernstande aufzuhelfen; bann ware auch jede Hoffnung verloren, aus einem so tief gesunkenen Menschenschlag jemals wieder Helden auffteigen zu sehen, wie Andreas Hofer ober die Rämpfer des Jahres 1870. Haben wir also unferen ausgiebigen Borbehalt gegen die Einseitigkeit und Berallgemeinerung bes Burdhard'ichen Unflagestückes vorangeichicht, so können und wollen wir besto herzhafter die Schneid' und Laune rühmen, mit dem er sein Beweisthema - den Rleinfrieg Aller gegen Alle - vergegenwärtigt.

Sämmtliche Insassen von Burchardsdorf sind — nach dem Schlußworte der Raisonneuse, einer heroischen Kellnerin — reif für das Zuchthaus. Sie wildern und wuchern, sie lügen und verleumden, sie raufen und saufen, sie brechen Ehen und Eide gewohnheitsmäßig. Als zu Beginn der Handlung ein jüdischer Fabrikant, der während der ganzen Komödie hinter der Scene bleibt, auftaucht, verschwören sich Alle mit Hand und Mund, dem Eindringling keinen Fußbreit Erde zu gönnen. Zum Schlusse ersten Aufzuges hat

es Herr Brager indessen schon als freigebiger Räufer zum Mühlenbesitzer in Burchardsdorf gebracht; zum Beginn des zweiten ift er bereits mit Silfe seiner Moneten im Gemeindeausschuß und zu Schluß des vierten ist er, bank seiner offenen Hand - einstimmig - von den biederen Landleuten zum Burgermeifter gewählt. Ja, es wird voraussichtlich nur von ihm abhängen, als Eidam für feine Luch den etwas antisemitisch angehauchten Abjuncten zu bekommen, sofern Brager's Töchterlein nebst dem Taufschein eine angemeffene Mitgift beibringen wird. Auf den ziemlich kahlen Chrenscheitel dieses Herrn Adjuncten hat Burchard die liebenswürdigften Bosheiten gehäuft: am Wirthstisch gang "unterhaltlich", ist er in der Gerichtsstube gemeinschädlich durch seine Leichtfertigkeit, Tragheit, Gefinnungelosigkeit: der ländliche Doppelgänger bes städtischen Rechtspraktikanten "Simon Thums" (in Burdhard's gleichnamigem, fürzlich bei Cotta erschienenen Roman). Der Tag bes Gerichtes, den der Autor im zweiten Acte der "Bürgermeiftermahl" über den verruchten Schlendrian der Dorfjuftig abhält, erinnerte mich an die Abrechnung, die Bans Sopfen in den meifterhaften Erinnerungen an seine bureaufratischen Irrungen rechts und links der Isar seinen bajuvarischen Borgesetzten angedeihen ließ. Wigig und muchtig geht Burdhard hier ins Zeug. Jeder Sieb fist. Jeder Bug ift erlebt. Man tommt aus dem Lachen und zugleich aus der Erbitterung nicht heraus über diesen Windbeutel, der in Ausübung des adeligen Richteramtes der Obervormundschaft lüfterne Bauerndirnen füßt und kirre macht; dann wieder Holzknechte, die eine Tages= wanderung weit einer Erbichaftsfache wegen fommen, anherricht, und kurzab als Diebe aburtheilt, bis ihm der vorzeitig mundtodt Gemachte fehr verspätet mit einem Worte den "Frrthum in der Berson" nachweist. Das Schlimmste aber ift, daß diefer Berr Adjunct ber überwältigenden Mehrheit ber Theaterganger keineswegs verzeichnet ober unglaubhaft, fondern als ein "verfluchter Rerl" erschien, deffengleichen hoffentlich nur als Ausnahme — wohl vorkommen könne. Angesichts dieser heillosen Sippschaft von Richtern und Berichteten, die einander werth sind, wirkt ein Ausbruch wahrer Leidenschaft wahrhaft befreiend. Als Contrastfigur der Burchhardsdorfer ist die Kellnerin Mali gedacht. Das Mädel stammt aus einer anderen Gegend, von einer "hartköpfigen, wilden Race"; weil die Mali einem Gendarm nicht zu Willen war, brachte der ihren Bruder wegen Wilddiebstahl, Raub und gesährlicher Drohung auf 20 Jahre ins Zuchthaus; 3 Tage darauf sindet man den Angeber im Walde erschossen, die Kugel mitten durch die Brust; Mali hat nicht nur in diesem Falle Rache genommen; als ihr ein boshafter, verkrüppelter Dorstrottel, der zufällig hinter ihr Geheimniß gekommen, mit lästiger Werbung zu nahe tritt, fertigt sie ihn mit Worten ab, die sie ohneweiters ins Werk sehen würde:

"Du rati' mi nit . . wann i amol An was anthan hab'n sollt', nacha wird's scho sein Grund und sei Recht g'habt hab'n, und bei so An wia du war's wohl a Seg'n für d'Menscheit, wann ma'n zertretet. Wann i di holt jett a so nahm bei di Fiiaf und mit'n Kopf so a paarmal gegen die Bam hinhauet und nacha wo eini schweißet in an Grab'n? Ha?!"

Solche gewaltthätige Herrenmoral war schon vor und bleibt bei modernen Brünhilden des Hochgebirges Brauch auch nach Nietziche. Burchard bekennt sich nicht rund heraus zu solcher Romantik blutiger Selbsthilfe. Er giebt ihr aber unverkennbar den Borzug vor der Hinterhältigkeit des anderen Bauernpacks, das nicht offen, wohl aber meuchlings zustößt. Ein älterer Bolksdichter, der ebenso wenig zu den unbedingten Schönfärbern gehörte und Gleißnerei und Wahrheit wohl zu scheiden wußte, urtheilte milber und menschlicher. Auch Raimund "schrie", so oft er was Dalketes sah: "an Aschen!"

"Doch Vieles in der Welt,
Ich mein' nicht etwa 's Gelb,
It doch der Mühe werth,
Daß man es hoch verehrt.
Vor alle brave Leut,
Vor Lieb und Dankbarkeit,
Vor treuer Madeln Glut,
Da zieh' ich meinen Hut:
fein Aschen! kein Aschen!"

Regungen dieser Art haben keinen Kaum in der Welt der "Bürgermeisterwahl". In ihr ist alles kernsaul, in ihr alles nur werth, zugrunde zu gehen. Sie wird denn auch mit ihrer herben und harten Grundanschauung nicht nach jedermanns Geschmack sein. Der unbefangene Kenner richtet allerdings nicht oder wenigstens nicht bloß nach seinen eigenen Meinungen und Liebhabereien. Nicht nur im Vergleich mit der Verlogenheit des oberbaherischen Normalkückes ist die "Bürgermeisterwahl" ein Labsal. Auch gemessen an dem Wiener Wahlschwank "Der kleine Mann" ist Burchard's Komödie eine Erlösung. Und an sich bleibt die "Bürgermeister» wahl" weitaus die bedeutendste Dialektsomödie, die Deutsch» Desterreich seit Anzengruber's Heimgang geschenkt wurde. Nicht unwerth des Wahlspruches, den das Titelblatt der Buchausgabe im Verlagszeichen trägt: Durado.

### 11. Tharlotte Molter.

"Münchener Allgemeine Zeitung" - 17. Juni 1897.

Im Berbst 1858 forberte der Wiener Literat Caietan Cerri den feinen Renner und Rritifer Rudolf Balbet auf, einem verkannten Talente beizustehen. Die Schauspielerin, um die es fich handelte, mar Balbet indeffen fo gut wie iedem icharfer aufichauenden Besucher des Carl-Theaters aufgefallen, sowohl durch die angeborenen außerordentlichen Naturgaben, wie durch die auffallende Unbeholfenheit im Gebrauche dieser elementaren Mittel ber Darftellung. "Gin Ropf, deffen Profil die schönste Kamee wurde abgegeben haben, eine mittelgroße Geftalt von beftem Gefüge, eine wohllautende Stimme und dabei die Schönheit wie verschleiert durch einen gleichsam unbeweglichen Ausbruck, der Gang vernachlässigt, Laut- und Satbildung in hohem Grade mangelhaft. Bas Bunder" - fo erzählte Baldet am 14. Mai 1887 gelegentlich des 25jährigen Wolter-Subilaums in einem Erinnerungsblatt, das fortan in feiner Bolter Biographie fehlen darf — "wenn eine Erscheinung, wo die Ratur so viel versprach und der Geift so wenig zu halten ichien, mit Befremden bemerkt und ihr Name in nicht beneidenswerther Beise bekannt murde. Dabei mar dieses Fraulein Wolter nicht mehr in der erften Jugendbluthe, benn fie ftand in der Mitte der Zwanziger. Sie war auch keine Anfängerin, benn seit wohl zehn Jahren gehörte sie ber Buhne an. 3m Carl-Theater trat sie nur selten und stets nur in unbedeutenden Rollen auf. Dagegen war sie jeden Abend im 3w

schauerraume zu sehen. In der erften Galerie, in der Mitte derselben saß sie da und sah aufmertsam ihren Collegen zu. bie drunten Romodie spielten, wobei manchmal ein Bug von leisem Spott über ihre feinen Lippen glitt. Die Gleichgiltig= feit, die sich ihrem Gesichte auf der Buhne einprägte, mar an folden Abenden gang verschwunden. Gine leise nervoje Erregung gitterte über basselbe bin, ein Ausbruck von Unaeduld, von Aufwärtsftreben verklärte die claffische Form gu geistiger Bedeutung. Ich habe diesen schönen Ropf nie so schon gefehen, wie damals." Diese wirkliche feurige Wolter war in solchen Augenblicken nach Baldet's Urtheil allen späteren Bühnenbildern ihrer Sappho und Medea überlegen. Ein oder zwei Jahre waren in so unergiebiger Beise berstrichen, als ein Gastspiel Devrient's im Carl-Theater eine Bende im Leben von Fraulein Bolter herbeiführte. Sie mußte "aushilfsmeise" die Elisabeth in Richard III. übernehmen. "Welch seltsame Verwandlung! Sie sprach zwar so schlecht wie gewöhnlich, aber mit welchem Nachdruck! Wie edel war ihre Haltung, wie groß, frei und schon ihre Armbewegungen!" Es hieß, sie hatte damals die Aufmerksamkeit von Devrient erregt. Geholfen hätte ihr diefer sonst sehr mahrscheinliche Antheil eines Meisters wenig, wenn sie nach dieser Gelbstentdeckung sich nicht beherzt entschlossen hätte, das Carl-Theater fo raich als möglich zu verlaffen, fleißig an ihrer Technif zu arbeiten, große Rollen zu lernen und vor allem eine Bühne zu suchen, auf der sie große Rollen spielen tonnte. In dieser Zeit wurde Baldet mit ihr befannt. Sie wohnte unweit der Leopoldstädter Kirche in der (jest Praterstraße benannten) Sägerzeile ungemein einfach. Außer einem Halbdutend tragischer Rollen (Abrienne Lecouvreur, Maria Stuart 2c.) lernte sie bazumal auch Französisch mit eigenthumlich gelaffener Zuversicht und ohne von ihrer sonstigen Lebensluft was abzubrechen. Im Grunde war fie eine Ung fangerin, aber von der Aufregung, dem Bathos und den Redensarten, wie sie bei jungen Anfängerinnen gebräuchlich. fand sich nichts bei ihr. Rugute fam ihr, daß sie seit vielen Jahren mit der Buhne vertraut mar. Sie wußte das Sandwerk in der Kuust zu schätzen und mit tactfester Ausdauer einzuüben. Manchmal kam sie mir vor wie eine junge Witme, die wieder Braut geworden. Sie war Schauspielerin gemesen und wollte es in höherem Sinne wieder werben!" Bor allem hieß es nun. Laube, den damaligen Director des Burgtheaters, auf die Unfertige aufmerkfam zu machen. Es mährte indessen noch geraume Zeit und brauchte wiederholter Mahnungen, bis Laube den Wink Baldet's beachtete. Als er die Wolter endlich — in einer Nebenrolle — gesehen, jagte er Tags darauf zu Baldet: "Sie haben recht. Sie ift eine bilbichone Berson. Reine in unserem Burgtheater tann sich barin mit ihr meffen. Auch scheint Talent in ihr zu steden Sagen Sie ihr, sie soll zu mir kommen." Das geschah. Eine lange Unterredung bestärfte Laube in feiner aunftigen Bormeinung. Nun hieß es nur, ein Gaftpiel auf einem Brovingtheater zu veranlassen, das Laube mitansehen wollte. Das war leichter begehrt, als gewährt. Der Director des Breslauer Stadttheaters schrieb Baldet gang aufgebracht: "Künfzig Gulden für ein Debüt? Ein solches Honorar würde vielleicht einer Frau Rettich zugeftanden, niemals aber einer unbekannten Anfängerin, die hochstens umsonft auf treten dürfe." Das "Umsonst" war näher zu haben. Maler Aigner verschaffte ihr drei Gaftvorstellungen für den April 1859 in Brunn. Laube war im letten Augenblicke burd Amtsgeschäfte verhindert, zu dem Probespiele zu fahren und ersuchte Baldet als seinen Gemahrsmann, diese ersten, belangreichen Wolter-Abende mitzumachen. Der Brunner Erfolg war echt und ftart. Aus drei Borftellungen wurden vier. Der Statthalter Graf Lazansky machte der jungen Runitlerin seinen Besuch. Für die Brünner war die Anfängerin gleich nach ihrer Antrittsrolle, Adrienne Lecoupreur, "die Wolter". Und Baldet fonnte Laube vergnügt berichten, das sein Schützling Bedeutendes geleiftet und Bedeutendes leiften werde. Der Zeitungschef Balbet's, Kuranda, vertraute ibm weniaer als Laube; er versagte ihm in diesem Falle die Svalten ber "Ditbeutschen Bost". Laube dagegen beantragt nach Baldet's munblichem Gutachten sofort das Engagement ber Wolter beim bamaligen Oberstämmerer Grasen Lanctoronski. Der hohe Herr gerieth in hochsomische Entrüstung bei dem Ansinnen, das Burgtheater durch eine "Nicht-Berühmtheit" des Carl-Theaters zu behelligen. Drei Jahre später unterzeichnete der Graf, durch die Macht der Thatsachen belehrt und bekehrt, den Engagementsvertrag der Wolter, die mittlerweise am Victoria-Theater in Berlin und unter Maurice's Leitung am Thalia-Theater in Hamburg sich hervorgethan und bei ihrem Gastspiele an der Burg als Adrienne, Jane Ehre, Rutland und Maria Stuart außer-

ordentlichen Eindruck gemacht hatte.

Was die Wolter seit diesem endgiltigen Eintritt in den Berband der ersten deutschen Buhne dem Burgtheater nicht nur, sondern der gangen deutschen Schauspielfunft gemesen und geworden, weiß jeder Freund des deutschen Theaters. Wiener meines Alters zumal, die in ihren Knabentagen die erften Aufführungen von Hebbel's "Nibelungen" unter Laube miterlebt und die Wolter jener Frühzeit als Kriemhild, mächtig und übermächtig, wie eine Naturerscheinung haben aufsteigen sehen, halten sie dankbar und dauernd im Undenken als einzig. Kritisch stand man in jungen Jahren ber Gewaltigen nicht gegenüber, die für die Frauencharaktere ber ersten Tragifer, Shakespeare's Hermione und Brillparzer's Sappho, Goethe's Sphigenie und Schiller's Maria Stuart, Töne und Bilder fand, die mehr als einmal alle Borstellungen der Leser Diefer Dichtungen übertrafen. Die Ginbildungsfraft, die Schöpferfraft der Wolter wetteiferte mit der Phantasie unserer Dramatiker. Und also wurde sie den Empfänglichen unter ihren Sorern eine Wohlthaterin, eine Lehrmeisterin ohnegleichen. Bergebens sagten uns ftrenge Bühnenmenschen, wie Laube, es sei schwer, das später bauernd einzuprägen, mas man in der Jugend nicht gelernt: die gesetzlich klare Rede. Bergebens wiesen fritische Bedanten und boshafte Gegner auf das Uebermaß, auf den Ungestüm ihrer leidenschaftlichen Ausbrüche, auf die Wildheit ihres un= geberdigen Temperamentes hin, bas feinen Bergleich aushalte mit der abgeklärten Reife und Ruhe der Rettich als Mutter in der "Braut von Meisina". Uns überzeugte die Wahrheit dieser fessellos hinrasenden dämonischen Naturkraft, die uns in grundverschiedenen Aufgaben, zumal als junge Kriemhild, Tiesen menichlicher Lust und menschlicher Bein aufdeckte, die wir vordem nicht gekannt. Uns berückte die Schönheit einer Hermione, die das Wunder der belebten Vildsäule sinnfällig vor Augen stellte. Uns überraschte die Wandlungsfähigkeit einer Künstlerin, die im Barbarensteid der Medea in den Argonauten so seldstsicher war, wie im Gesellschaftskleid der Gräfin in Feuillet's "Vornehmer Ehe" und die, wenn's noth that, auch für den spiessbürgerlichen Humor in Töpser's "Kosenmüller und Finse" den rechten Uebermuth fand.

Und wir iahen, da wir älter und bedächtiger murden, daß ihr alter Bauber fortwirkte. Nicht nur in dem Orgels ton ihres Organes, das von den fauftesten Schmeicheltonen der Cantilene bis jum Donnerhall des Dies irae (als "bojes (Bewiffen" in Fauft) sich fteigern konnte. Nicht nur in der Plaftik ihrer Pojen, die Zug und Stil und zugleich volle (Blaubwürdigkeit und Haturtreue offenbarten, wie die Meisterstücke griechischer Bildnerkunft. Sie hielt uns in wachsender Liebe und Bewunderung fest durch den "Ernst, den feine Mühe bleichet", durch einen Künftlerfleiß — ich will nicht übertreibend jagen ohnegleichen, doch mahrheits gemäß, deffengleichen nur bei genialen Meistern vorfommt, die fich felbst nie genng thun können. Wer die Wolter in den Sechzigerjahren als Iphigenie gesehen und wer sie dann in den Siebzigerjahren und endlich - vielleicht an ihrem größten Abend — in derfelben Rolle beim Auszug aus bem alten Burgtheater wiedergesehen, wird unser Zeugniß billigen. Die Wolter hat an ihrer Entwickelung gearbeitet und forts gearbeitet wie Wenige. Sie hat die überreichen Geschenke einer verschwenderischen Ratur ausgemungt im Dienste einer großen, ferndeutschen, d. h. congenial in den Beist Aller ich vertiefenden Runftubung. Denn ihren claffifchen Schopfungen cbenburtig maren ihre britischen Charaftere (unter benen ihre Yady Macbeth obenan fteht). Ihren antifen Geftalten gefülte fie Enpen, wie Sarbou's Georgette: eine Cocottenfigur, beim

gleichen ich niemals überlegener, ausgelaffener, leichtblütiger iraendwo auf dem frangofischen Theater gesehen habe, das ich, von der Comédie française angefangen bis hinab zu ben Genrebühnen, einigermaßen zu fennen glaube. Und den Heroinen. Mänaden und Teufelinnen ihrer jungeren Jahre (ber Königin Margaretha in den Königsdramen, Wilbrandt's Meffalina und der Balandinne in "Kriemhild's Rache") folgten in ihren letten Jahren Matronen: eine Lea in den Mattabäern, eine Volumnia im Coriolan, die Bastorin in Bog' Neuer Zeit und die Hamburger Patricierin in Philivvi's Dornenweg - Erscheinungen von gehaltener Burde, wie ich sie vorher und nachher weder auf der deutschen, noch auf einer anderen Buhne je zu Gesicht bekommen. Und mas nicht zu vergeffen ift: die Wolter mar in allebem Original. Sehr empfänglich für gute fünftlerische Rathschläge ihrer Directoren und Kameraden, von Laube und Dingelstedt bis auf Wilbrandt, Förfter, Sonnenthal und Berger, ahmte fie niemals irgend einen fremden Ton, irgend ein heimisches oder ausländisches Muster nach. I am myself alone durfte fie mit Shatespeare's Ronig fagen. In Coftumfragen hat sie Makart manche Anregung zu danken. In der Auffassung einzelner Stellen hat sie die Kenneransicht ihres edlen, auch fünftlerisch edel empfindenden Gatten, bes Grafen D'Sullivan, beherzigt. Im Ganzen hat sie ihr Bestes, Eigenstes nur aus sich selbst geschöpft. Das haben bankbar Alle erkannt und anerkannt, die von ihr erhoben und gefordert wurden, niemand schöner als Wilbrandt, der ihr 1874 nach den Triumphen ihrer Meffalina Verse widmete, die an Schiller's "Deutschen Genius" anknüpfen:

Römische Rraft, die mit den Göttern ringt, Griechische Schönheit, die noch Frevel adelt, Ein deutsche Schönheit, das, belehrt, getadelt, Baftlosen Kampfes Kunft und Stolz bezwingt, So tenn' ich Dich, so dant' ich Dir von Herzen, Berkünd'rin höchster Wonnen, tiefster Schmerzen.

Ein Lobspruch, den er dreizehn Jahre hernach, bei ihrem Burgtheaterjubiläum, minder epigrammatisch, doch nicht minder wahr und wirksam, wiederholte:

Es schuf Dein Meister Dich für diese Krone Er gab Dir alles! Staunend sahn und hörten Dich Aug' und Ohr. . . .

Denn wie dem Blick, Der herrlich durch das nächt'ge Dunkel leuchtet Und in des Auges lette Winkel flammt, Die dräuende Musik der Wolken nun Rachftürmend folgt und in der Seele Feuer, Der aufgewühlten, hohen Wellen schlägt Und an den Grenzen unfres Fühlens brandet: So sliegt der strahlende Pfeil aus Deinem Aug', Aus Deines Angesichtes edler Schönheit Vorauf, um Aug' und Seel' und herz zu treffen, Dann folgt der Stimme gold'ner Bohllaut nach. So sind wir Dein an jedem Sinn gefangen, So dist Du unser denn in jedem Sinn, In Reich der Schönheit Doppelkönigin.

Doch wärst Dn's auch, wenn Dir Dein Meister nur Bohllaut und Wohlgestalt verlieh? Er gab Dir In seiner Gnade auch das Erz des Willens, Er gab den Fleiß Dir auch, das helige Band, Das uns den Lorder erst zum Kranze bindet, Den strengen Chryseiz, der im Marte glüht, Als Fener wirkend, die er Fener zündet.

Und mit all biesem Reiz und Reichthum überhob sie sich nicht. Sie wurde keine Wanderschauspielerin, wie die (mit ihr nicht in einem Athem zu nennende) Sarah Bernshardt oder die (nach ihrem eigenen Wort ihr nicht entserm gewachsene) Duse. Sie that ihre Künstlerpflicht mit den Leuten Laube's, den Gabillon's und Hartmann's, mit der Hohensels und Sonnenthal, mit Baumeister und Lewinsth. Eine Trägerin des Könnens und Wollens des alten Burgtheaters. Des alten Burgtheaters, von dem es nur allzu bald heißen wird, wie von dem Leben und Wirken der Wolter selbst: Es war!

## 12. Meuer Ture im Burgtheater.

"Münchener Allgemeine Zeitung" - 20. Januar 1898.

Das Blatt der Intendang meldet heute in drei trockenen Zeilen, daß Baron Bezecny und Dr. Burchard übereingefommen seien, daß der gegenwärtige Director des Burgtheaters um seine Pensionirung einschreite. Damit erfüllt sich auch im Hofdienst wieder einmal das Wort, das der geniale Sofef Unger einst im Abgeordnetenhause gesprochen: jedes Ministerium lebt sich zu Tode. Dieselbe Wahrheit gilt erfahrungsgemäß auch für unsere Burgtheaterdirectionen. Mit Ausnahme von Dingelftedt und Forfter hat meines Wiffens fein einziger Leiter des Burgtheaters in diesem Umt das Zeitliche gesegnet. Der eigentliche Schöpfer bes Burgtheaters, Schrenvogel, wurde von dem damaligen Oberftkämmerer, dem Grafen Czernin, mit hoffartigem Undank jah und roh, wie ein Lohnlakai, verabschiedet, Holbein von Laube, Laube von Halm verbrängt: Wilbrandt ging, trot der glänzendsten Anerbietungen, freiwillig, wie er mir monatelang vor feinem Rücktritte auf einem Spaziergange voraussagte, weil sein Rünftlersinn sich ichlechterdings nicht in bureaufratische Berhältnisse schicken wollte. Und Sonnenthal's Provisorium fand — nach Alfred Berger's übereilter Demission aus dem artistischen Secretariat einen verblüffenden Abschluß durch die Berufung des wie aus der Bersenkung auftauchenden Ministerialvicesecretärs Dr. Max Burdhard zum Regenten der erften beutschen Buhne. Ihr Theaterreferent schrieb unter bem Eindrucke jener Berufung in ber "Allgemeinen Zeitung" vom 5. März 1890 (f. a. S. 244):

----- Durdhard, eines ber jungften In Burdhard, eines ber jungften der Inderentali. Es war was nationale Theater als nationale militarium ju unterschieden dem Machtbereich der der die d tin of haber I amitter ammerlich erwas gu ichaffen. Riemanb a ber bart ber berritter Ban, nur eine angenblidliche Ber-2000 Bur einaro's enrichiedent gerade deshaib 2000 Bur ein von Berfon wegen, nicht bloß fritische Constant Der den der und Berwaltungsbeamte, 2000 Bur einer Burden winkten, dürfte sich zu einer Emmigration in Bultimiter für unter ber Borausfening ent-Die in im im Motauf Diefer Brobezeit feine Ernennung 100 25 bereiter birte im binna miren, verlangt gang andere Talent 2000 : and Burry Des bierreichischen Brivatrechtes, Studien ander bin ber gemeinter und einen bilettantifchen Cang bom Danibagen bing feine biefer gentangen bietet Griat fur bas feblenbe Strieben Gring, far ben Mangel jeder praftifchen Grfahrung im Birtim polite. Di fraie mit ben Raturanlagen eines Leffing, 3mmermitte ber Gemitt mire Burfhard nicht im Stande, obne Schulung and Bornation ber frate auf morgen, and bem abfterbenden 4 11. 1 ... Af im be neues Burgtheater eritchen gu laffen, Reine 45 2422 dufine um aber ber fommende Mann gu bewältigen. 66 3.6 Beiter, All er voran Maffer Bofef, Schrenvogel, Laube, baben bis Parathe der groß gematt. Ge geht mit feinem Blud gu Ende monn ihm nicht in friger jenigen barten Gefährbung ein Retter er mucht, ber ud biefer Borganger ebenburtig erweift."

Abuchtlich habe ich dies Urtheil oder, wenn man lieber will, Vor Urtheil wortwörtlich wiederholt. Es soll und daff mich is wenig wie im Laufe der verklossenen acht Jahre, wahrend welcher ich die Ehre und Freude hatte, dem Leierliche der "Allgemeinen Zeitung" über gute und böse Burgtheatendichtelt zu berichten - nicht abhalten, der größen mit daneinden Verdienlic Burchbard's als Mannes der Verwolfung als energied vorwarts drangenden Neuerers zu gehorten das ihr den die Verlich das der von der die Verlich das der Verlich das der Verliche das der Verliche das der verliche Verliche der die den die

stürzten aber auch nicht beirren, mich nach wie vor — so weit bie künstlerischen Fähigkeiten Burckhard's als Führer ber ersten beutschen Bühne in Frage kommen — zu berselben Ansicht, wie in jenem Feuilleton vom 5. März 1890 zu bekennen.

Burckhard's volksfreundliche That, durch wohlfeile Sonntagsvorftellungen den Armen und Aermiten die edelften Werte ber bramatischen Runft zu vermitteln, hat Ihr Referent nimmermube in biefen Blättern schon zu Zeiten anerkannt, in benen — von Friedrich Uhl abgesehen — fast die ganze Wiener Presse sein Wirken giftig anseindete. Seine Tapferfeit, Ibsen, Anzengruber, Hauptmann auf die Hofbühne zu bringen, hat die "Allgemeine Zeitung" nicht minder von Anfang an herzhaft gelten laffen. Seine Bemühungen, neue Leute ober, richtiger, für das Burgtheater neu oder zu spät entdeckte Leute, wie die Sandrock, Mitterwurger, Raing für die Schausvielertruppe zu gewinnen; seine Schneidigkeit in Censurfragen, seine Ausdauer in allen Reformbestrebungen auf dem Gebiete des Theaterrechtes — das und manches mehr sichert Burckhard rühmliches Andenken. Mit all dem keden Zugreifen brachte er mir oft und oft eine luftige Geschichte in Erinnerung, bie wir insgesammt auf der Schulbant gelefen: er glich bent Lehrling, der die kostbare Berle, die kein Goldschmied zu fassen waate, unbefümmert um die schwere Leibesftrafe, die auf ihre Beschädigung gesetzt war, furgab mit einem Bohrer durch-Tochte. Ob der Schmelz, der Naturreiz und Kunstwerth jener Perle durch den verwegenen Eingriff nicht doch Einbuße erlitt, erzählt die alte Gleichnifrede nicht. Gewiß ift nur, daß Burchard in teinem Augenblicke seiner Thätigkeit als Burgtheaterdirector bramaturgische Rünftlergaben bewährte. Er trieb cafaristische Theaterpolitif. Er spielte im Repertoire und in ber Schauspielergesellschaft mit Ueberrumpelungen; pactirte in der Presse und im Regiecollegium unversehens und unvermittelt mit den erbittertsten Gegnern, bis "rechter Hand, linker hand alles vertauscht" war, die leidenschaftlichen haffer ber ersten Jahre zu blindwüthigen Anwälten und die kritiklosen Parteigänger der Anfänge zu erbitterten Widersachern der letten Thaten und Unthaten geworden waren. Und all

Diele Meiternmen wurden heilfiod vergiftet burch eine Zweie son Schabenfrente, bie under all einer unerläglichen Mufrent Burthund's überflüffigermeife beigemifcht fchien. Es genigt ibm nicht, alternte ober verbrauchte Rrufte beifeite ju fchiete. Er verheifte ben Geleinften und Gebennitfpigten mehr eis einmal nicht, wie fehr er innerlich frohlode. Und feiten unt famb er bie in fo krittlichen Follen boppelt gebotenen Alee mobimolicuber Schammy. Jun Areife ber Schanfpieler genieft Durchard beshalb and mur wenig menschlichen Antheil. Am hat freilich ichen Molière gemeint: les étranges animaux à conduire que des comédiens, un Raifer Josef etilet: er wolle lieber und leichter bie größte Armee in Orbung halten, als zwenzig Schanspieler! Ju ber That ift bies be wegliche, Stimmungen und Berftimmungen übermäßig zw adnaliche Bolichen von einem felbst turannischen Berricht willen ohne Dithe zu lenten, fobalb - wie bei Schrepvogel, Laube, Dingelftebt, Bilbrandt - fachmannifche Antorität vermuthet und, wenn's noththut, verswärt wird. Ein folder ikufe lerischer Auchtmeifter war Burdharb aber in ben letten Tagen feiner Direction fo wenig wie in ben erften. Er war ow mächtig auf ber Brobe, außer Stande, ben Anfänger zu erziehen, ben Meister zu beurtheilen. Sein Lob und sein Tabel, sein Schweigen wie fein Reden war ohne Belang für die Ent widelung bes Einzelnen, für bas Zusammenspiel Aller. Liebe jur Schauspielfunft mar Burdhard weber angeboren noch anerzogen. Das hatten feine Leute bald los. Gie erblicten in dem Director nur einen fähigen Berwaltungsbeamten, ber eine Weile mit ben wunderlichften Mitteln anfampfte gegen bas unablässig machsende Deficit, bann aber — seit Rahres frist - in unbegreiflicher Apathie fich abtehrte von seinen Aufgaben, gar teine ober gang belanglose Neuigkeiten bracht, bie ohnedies arg zusammengeschmolzene Schaar ber Stamm gafte verscheuchte und berart endlich die Rechenmeister des Dberfthofmeifteramtes nothigte, Wandel zu ichaffen.

Nicht leichten Herzens entschloß sich der Cavalier, der gegenwärtig das entscheidende Wort zu sprechen hat in Sachen der Hofbühnen, einen Nachfolger für Burchard zu wählen.

Umfichtig und bedacht wurde Rath gehalten, Botum auf Botum eingeholt, das Für und Wider jeder Candidatur — in Betracht kamen Alfred von Berger, Jossa Savits, Dr. Paul Schlenther — reiflich erwogen — selbstverftändlich erft, nachdem herrn Director Burdhard fein Zweifel darüber gelaffen wurde, daß er gestürzt sei, oder richtiger, daß er sich felbst gestürzt habe. In gleicher Beise barf von Paul Schlenther's Ernennung gefagt werden, daß er feine Berufung por allem seinem eigenen Berdienst als Wort- und Wertführer moderner ichopferischer Theaterfritit zu danken habe. Er hat nicht den Finger gerührt für seine Candidatur: aber die alten Herren des Burgtheaters, Sonnenthal, Lewinsky, Baumeister, Gabillon, kannten und erkannten in Schlenther längft einen ber verftandnifvollsten Liebhaber und Richter ber Schauspielkunft. Wir von der Schreibergilde wiederum chrten in Schlenther einen deutschen Bubliciften, wie er sein soll. Er ift ein untabeliger Charafter, ein ge-Iehrtes Haus, ein guter Ramerad, ein Mann, der die ganze reiche Entwickelung ber beutschen Buhne überschaut und bei aller tiefgewurzelten Liebe zu den Meistern der Bergangenheit ben freiesten Blick sich gewahrt hat für die aufstrebenden neuen Mächte in Literatur und Leben. Gin Rritifer, der Selbstfritif genug hat, zu missen, daß seine Herrlicheit nur so lange mähren wird, als er es vermag, die Cassen zu füllen mit edlen fünstleri= ichen Mitteln. Gin treuer Erforscher ber beutschen Schauspielfunft, der sein Bestes gelernt hat in der Schule des alten Burgtheaters. Ein ewiger Student, der im letten Winter wiederum als gelehriger Schüler zu den Füßen von Wilamowit faß, um Neues zu hören von der Buhne der Griechen und zugleich ein Mitbearunder der Freien Bühne, die dem ganzen Deutschen Theater nicht nur Hauptmann's und Ibsen's heitelste Problemftucke, sonbern - mas ihr in Wien am allerwenigsten vergeffen sein soll -Anzengruber's "Biertes Gebot" erobert hat. Gine grundehrliche Natur, die nur nach ihren Thaten will und foll gerichtet werden. Ein deutscher Journalist, der allzeit dem Wahlspruch nachlebte, ben er mit gutem Grunde im Motto seiner Hauptmann-Biographie dem Florian Gener nachsprach: "Gott gruß' die Runft!"

# 13. Boll man berichtigen?

"Die Nation" — 12. Februar 1898.

Soll man berichtigen? Mit bieser Frage ! Getrener bes alten Thiers zu seinem Freunde, Scandalblatt die Nachricht brachte, Thiers habe schleicherei eine nahe Verwandte vergiftet. "Was sein?" lautete ber lächelnd gegebene Bescheid. "C ganz gleichgiltig, ob auf einen alten Regenschirm, ieinen, ein Tropsen mehr ober weniger fällt."

Nicht anders dachte der vielerfahrene Feuillete des "Journal des Débats". Silvestre de Sach, i Renan ein paar entscheidende Lebensregeln verdar

"Inabefondere bleibe ich ihm verpflichtet, für niemale auf Zeitungeangriffe, und waren fie noch fo ut gu antworten. In Diefer Begiebung war er einer M Burgot, ben teine Berleumdung erreichte, weil er Alle Mui allerhand mögliche Ausnahmsfälle, Die ich porbracht Sacht: Jamais, jamais, jamais. 3ch glaube in biefem m anderem Buntte bie Ratbicblage meines alten Meifters perolat gu haben. Gin Blatt brachte ein angebliches Mul mir im Facimite, bas mich wahrhaftig lächerlich bi minen, wenn es echt geweien mare; ich habe fein Bort nicht bemeitt, ba's ich mich bamit ins Unrecht geset hal were babe ich (Maurice Barres') Berichten über Con Die acht Tage gewahrt haben follen, und von benen gewentert worden war, nur Schweigen entgegengefest obne Omweinch benden laffen, daß ich von Herrn vo eitfale alle vorans, bas ich auch nicht mideriprechen n ma e mit bem faliden Gaefimile einer Quittung berausr In feiner lichten himmelshöhe barf herr von Sach mit mir gufrieben fein."

Merkwürdigers oder eigentlich ganz menschlicherweise blieb Renan diesen (im Jahre 1889 im "Livre du Centenaire du Journal des Débats") geäußerten Grundsäßen nicht bis an sein Lebensende treu. Er, der die gröblichsten Versdächtigungen, Anzüglichsteiten und Beschimpfungen der ultramontanen Lästerschule gelassen ignorirt und ironisch belächelt hatte, brauste heftig auf, als die Goncourt'schen Tagebücher unpatriotische Aeußerungen des Denkers aus den Tischsgesprächen der Taselrunde von Magny unter die Leute brachten:

"Ach, meinlieber Better, — so schrieb er im November 1890 in einem vom Petit Lannionais veröffentlichten Brief — wie Recht haben Sie, sich meinetwegen gereizt zu fühlen, in dieser Zeit der Lüge und des Altweibergeschwähes. Alle diese Geschichten des Herre Symposien, zu deren Geschichtscher er sich widerrechtlich auswarf, sind vollständige Entstellungen der Wahrheit. Er hat nicht recht verstanden und schiedt uns Aeußerungen zu, wie sie sein, jeder allgemeinen Idee verschlossener Gesit zu verstehen geglaubt hat. Film meine Person protestire ich mit aller Kraft gegen dies traurige Reportergerede . . . llebrigens meine ich, daß das Gesasel der Thoren ohne Bedeutung bleidt."

Mit dieser letzten Wendung kehrt Kenan allerdings wieder zu der von Sach aufgestellten Theorie zurück. In der Praxis ist er ihr trotdem — und nicht nur in augensblicklicher Aufwallung des Unmuthes — untreu geworden. Einmal aus gekränkter Eigenliebe, von der nun kein Sterdlicher vollkommen frei bleibt. Dann aber wohl auch aus allgemeinen, tieser greisenden Ursachen. Der Gedankenkreis Sylvestere de Sach's entsprach durchwegs dem Leser- und Gesellschaftskreis des alten "Journal des Débats", d. h. dem Geistesadel der französischen Gelehrtenrepublik, in der sedes Wort und jeder Charakter auf die Goldwaage gelegt wurde. Anders schien dem Autor des Lebens Jesu die Lage der Dinge in einer Demokratie:

"Die Massen — so bekannte Renan im "Livre du Centenaire" — sind bon Ratur leichtgläubig. Die erste Regung bes Boltes ift

wiberforudeich ersurehmen mas man ibm fagt. Nichts beg weriger, ale methabilden Gmerfell. In berben Sixen aufget mabnt es, eine innermiterte Infacte fer bamit iden ale bi vollgitta anerfannt.

Gewis fricht aus biefer Auffaffung bie calibanfel Gefinnung eines Geifiesarifictraten und Bobelhaffers wie viel icharfer gebt indeffen ber Ergrerublifaner G Meller ins Gericht mit bem naugemeinen Reichst Berleumdung", beffen Zeuge er im Bablfampfe wider Eicher murbe:

"Berfonen, beren einene bie flognomide Beidaffenbeit, arten und Thaten fie feibit tum Gegenfrande ber Schilbern Unwillens und bee Spotte su maden geeignet maren, fiell gerabe in Die porbeifte Meibe und erhuben ale rechte Berg Edynähindt und ber Berleumbung ihre Stimme und je la grimmige Larm murbe, beito filler und fleinlauter murben fichmuhten . . . Manner, bie im ihrer entrellten Gefalt m ber Roth und Berfolgung franden, in Der boch fein Tropf floß und fein Arm berührt murbe, faben fic pon allen F verlaffen, die unentichloffen ihren Uniduidebethenerungen i und fur fich felber barum nicht um io beffer fuhren. And ein enticheibenbes Wort bee Muthes hatten iprechen tonnen, fe fill, um nicht bor ber Braut ober ber Gattin eine infe fidmugung erleiben gu muffen. Hebrigene mar nicht gu be balt bas Bewuftfein, ce fei eigentlich nur ein großer, eimaf Span, nicht fehlte. Denn, mabrent bie Menge fein Bebenf bas Land ale von ber Schiechtigfeit unterfreffen, angefi beherricht nor aller Welt bargufiellen, blieb bie mirflich unte Edidit ber Miebertracht, Die in feinem Lanbe febit, unans in ihrer Rube, wo fie nicht freiwillig and Lide emporitieg, i an ben Meichetag iber Berleumbung) an fommen und bie ! Obrharfeit auszuplündern."

Und mahrhaft dämonisch weiß Gottfried kel "Vertorenen Lachen" die Fama untgivaga zu ver in der grotesken Gestalt des Celweibes:

á

"Tas sei eine alte Fran, wurde ihm erkiärt, die man i nach der biblischen Witwe mit dem unerschöpflichen Selfrügle ihr der gute Nathichlag und die üble Nachrede so wenig wie jener das Sel. Wenn man glande, es sei gar nichts m einen Menichen vorzubringen und nachzureden, so wisse die die in einer entlegenen Hitte wohne, immer noch ein 2 fetten Oeles herborzupreffen, benfelben zu beschmuten und fie berftehe es, in wenig Tagen bas Land mit einem Gerüchte anzufüllen."

Mir scheint, die genial geschaute Frate Gottfried Keller's vermöchte über manche räthselhaft rasch anschwellende "Bewegung" besser und bündiger Aufschluß zu geben, als grundgelehrte Untersuchungen. Im Bunde mit dem jeweiligen Delweibe steht die jeweilige Hetyresse von Aretin bis auf Rochefort und seine Affen. Sie bucht treulich jede Ausstreuung, und wehe dem Gutgläubigen, der im Bertrauen auf die bona fides der Anderen dem Parteiblatte die Berichtigung sachlicher Arrthumer zumuthet. Er wird sein Wunder erleben. Das Morgenblatt meldet: Aulus Agerius hat filberne Löffel geftohlen. Eine Stunde später hat der schuldlos Beklagte fein fäuberlich an die Redaction die Berichtigung gelangen lassen: "Ich habe niemals und niemandem silberne Löffel gestohlen." Im Abendblatte lieft er: "Aulus Agerius hat, wie er uns berichtigend mittheilt, feine filbernen Löffel geftohlen; aber damit ist noch lange nicht gesagt, daß er keine goldenen Löffel gestohlen hat." Ist der Betroffene ein Meuling in der Technik ber Berichtigung, dann wird er auch den Diebstahl goldener Löffel in Abrede stellen, um in einigen hämischen Gloffen sich nachsagen zu laffen, damit sei noch nicht ausgemacht, ob er fich nicht am Ende Löffel aus Chinafilber widerrechtlich angeeignet habe. Ift der Angegriffene indeffen ein alterer Zeitungs- und Menschenkenner, dann wird er, burch ben Schaden flüger, schweigend seine Strafe ruhig weiter ziehen und höchstens "für sich" die Berse murmeln, mit denen Faust Mephisto abfertigt:

> Hör! Mert Dir dies, Ich bitte Dich und schone meine Lunge, Wer Recht behalten will und hat nur eine Zunge, Behält's gewiß . . .

Meiner Weisheit Schluß bleibt das wenigstens fortan gewiß. Ich habe einmal im Leben ein Zeitungsmärchen berrichtigt, das mir — zuerst in den "Hamburger Neuesten Nachrichten", hernach in der "Zeit", im "Berliner Börsen-

courier", der "Frankfurter Zeitung" und weiß Gott wo sonst — einen gewissen Antheil am Sturze des früheren Directors des Burgtheaters zuschrieb. Ich habe wochenlang zu diesen thörichten, handgreislich sinnlosen Ausstreuungen geschwiegen, hernach kategorisch in der "Franksurter Zeitung" erklärt, daß ich niemals und mit niemandem zum Sturze Burchard's mich verdündet hätte. Aber weit schlimmer als die erste Phantasiegeschichte von meiner Conspiration gegen Burchard

wurde meine Berichtigung aufgenommen.

Als ich heute Morgens Peter Rosegger im Gespräche mit einem britten friedlichen Manne der Feder, Hans Grasberger, dies kleine persönliche Abenteuer mit allen näheren Einzelheiten erzählte, belächelten sie meine Unerfahrenheit. Bas ich als besonderes Erlebniß ansah, ist nach der Meinung der Beiden Durchschnittsersahrung eines jeden, der in sonst ganz harmlosen Schreibern durch noch so ruhigen sachlichen Widerspruch den Binkelschreiber weckt. Wer berichtigt, soll und muß wieder berichtigt werden: so lautet, nach der Meinung meiner Gesellschafter, ein ungeschriebener Sat des Gewohnheitsrechtes unserer Zeitungsgewaltigen.

Mir scheint, ganz so schlimm steht die Sache doch nicht. Bielleicht veranlaßt ein findiger Interviewer eine Rundfrage über das Thema: Soll man berichtigen? Die Mehrheit der Sachkundigen wird sicherlich mit Nein antworten. Ich sür meine Person werde ganz gewiß zeitlebens nicht mehr von

ber Weisheit des alten Sach abgehen.

## 14. Helene Bartmann.

Nachruf.

"Münchener Allgemeine Zeitung" - 15. Märg 1898.

Nur 54 Jahre hat Helene Hartmann erreicht. waren nicht einmal die Sechzig beschieden, auf die Zerline Gabillon und Charlotte Wolter es gebracht, geschweige die patriarchalischen Achtzia von Sophie Schröder und Amalie Haizinger. So reich erfüllt aber war dies viel zu kurze Leben pon echter Natur und echter Kunft, daß keine der mir bekannten deutschen Schauspielerinnen über, und nur sehr wenige sich neben Selene Sartmann zu behaupten vermochten. Wie daheim, war sie auch auf der Bühne als Mädchen und Frau, als Mutter und Großmutter die reine Vortrefflichkeit; in der Jugend die lieblichste und launigste Berkörperung füddeutscher Art, späterhin die unabläffig lernende, unabläffig wachsende Meisterin des bürgerlichen Stückes, alle ernst- und scherzhaften Humore, vom parodiftischen Uebermuth bis zur stärksten tragischen Erschütterung mit gleicher Ueberlegenheit beherrschend. Was sie anfaßte — die Frauencharaktere der Classiker oder Die Dutendwaare der Macher — erfaste sie im Geiste der Wahrheit, mit einer Macht des Gemuthes und einem gefunden Menschenverstande, die immer neue Wunder vollbrachten. Das lautere Gold Kleist'icher Charaftere -- Tochter Eva und Mutter Martha im "Zerbrochenen Rrug" — erstrahlte in den Händen von Helene Hartmann in voller Leuchtfraft. Und überlebte oder zweifelhafte Figuren, scheinbar völlig verbrauchte Typen ungezählter Philister- und Rührstücke, erhoben sich im Reinigungsfeuer ihrer Kunst zu warmherzigen, lebens= treuen, blafirte Weltkinder und grämliche Krittler überzeugenden, oft begeisternden Gestalten. Die Gespenster des Archives

und die Sallefnister im einemerstenne wußte fie in mit fühlende metensende und mite dende Menichen umzuwandeln. Wohlverfranden nur dadurat das fie ihre Bhantafie mit allen ihren Cheren, nurmes Trecherings freielen ließ. So war fie von Anfara, nas fie die in Ende bliebe das Bunderweien, dessen alams tradit und fründlich in allen Schauivielhäusern aller kander einel genannt wirde eine Naive, oder

richtiger bie Raive, Die Naturmudfige.

Die reine, liebe vollemaniae Urnatur, bildiam mb emplanglich, jeder Entwickelung und jedes Aufichwunges fabig terngefund in Luft und Trauer, in jaher Aufwallung des Unmuthes und geduldiger Ergebung weiblicher Demuth. Bo aucht und beglückend im Anfjandigen der ersten, erwiderten biebe: das Berg des Gubllofesten bewegend, wenn fie ale Mintter Mergentheim der "Schmetterlingsichlacht", in ber Edute des lebens geprüft, aufichrie im Wehruf der Ent min digien; vielleicht am ergreifendsten, wenn fie tapfer buldenb, tupier ichweigend, tapfer troftend unüberwindliche Schichalt mit den Abrigen tring: io nach meinem Geichmad mit am aronien in ichembar fleinen Rollen. Unvergenbar und und reichem als Grau Dr. Stockmann im "Bolksfeind": 31 Be ann ichen und gaghaft; erstauntich in den mählichen lleber jamgen, jam Echluffe die Belbenhaftefte bes gangen Kreffef: Die Beite Racherm der gebrechtichen Ginrichtung der Belt: Das Ungeld einer germanischen, fill und feit ausbauernden, 100 and Brend. Edymach und Rampf mit dem unbillig go frantien Mann iheilenden Lebensgenoffin. Ginzig als Diaco mein um Edimerienstager des armen "Bannele." In ihren .. Den Weiten und Handreichungen wiederholte fie auf der Sanne Die Gamariterdienfte, die fie am Giechenbette eines New beneft, abitings von unheitbarer Kranfheit beimgenahten ...... : Biettaleit geubt batte als eine Mutter, berem water in mit wenige giebt. Dauernder Berehrung und bei bei beite jewei bei Allen, die Helene Sartmann in 100 ben Stinerfien gebotten Schöpfungen ichauen Bereiten Bereitung und Dankbarfeit werth und and am langen ber ftetigen, memale raffenden Gelbit erziehung Helene Hartmann's im Wiener Burgtheater seit ihrem ersten, von Laube veranlagten Gastspiel Anno 1865.

Als sie dazumal als Lorle auftrat, glich die "flinke, dundersnette" Mannheimerin Zug für Zug der Verene ihres congenialen Landsmannes Hebel: "das Meidli

> hat alliwil e frohe Mueth, e G'sichtli hat's wie Wilch und Bluct wie Wilch und Bluet Und Auge wie 'ne Stern."

Nichts begreiflicher, als daß Laube dies Fräulein Schneeberger sofort engagirte und in seinem Burgtheater rühmte wegen der "gewinnenden Natürlichkeit eines unbefangenen, fröhlichen Wesens, welches echt empfindet und welches diese Empfindung echt ausdrückt". So groß der schlichte Lobspruch bazumal mar, noch größer scheint er uns heute, da Helene Hartmann-Schneeberger ein volles Menschenalter hindurch Dieselben Baben sich nicht nur bewahrt, sondern immer reiner und reifer entfaltet hat. Entzückend im erften Sahrzehnt ihrer Buratheaterlaufbahn als Buck, Franzista, Dorte in "Hans Lange", in Doczi'schen romantischen Komödien und als Margarethe in Iffland's "Bageftolzen", weitaus die frischefte, nectische Liebhaberin der deutschen Bühne, jo lang sie das fein wollte, hat sie die Erinnerung an diese Frühzeit niemals getrübt. Sie hat fich und uns den Berdruff erspart, als angehende Dreißigerin Gurlis zu geben. Sie hat lieber vorzeitig ihre beften jugendlichen Rollen, ja das ganze Rollenfach der Backfische abgegeben: ein Beispiel, das leider wenig Nachfolge finden wird. Ein Beisviel, das freilich auch nur Ausnahmsnaturen, wie die Hartmann, geben können. Sieben Achtel unserer Sentimentalen und Naiven suchen feinen Uebergang, weil fie feinen gu finden miffen und erfahren beshalb ben Jammer des alten Wahrwortes: qui n'a pas l'esprit de son age, de son age a tout le malheur. Die Hartmann dagegen überraschte auf jeder neuen Altersstufe durch eine neue aufwärts führende Rollenftufe. Aus der besten munteren Liebhaberin murde die erfte Charafterspielerin des deutschen Theaters, eine komische Alte, die der Haizinger ebenbürtig war

und zugleich eine bürgerliche Belbenmutter, die über Tone gebot und in Regionen reichte, die der Haizinger unbekannt und unerreichbar geblieben waren. Mag es im Unterschied ber Zeiten, am Emporsteigen des Realismus oder an alledem und anderem mehr liegen: gewiß ist, daß die Hartmann, eine unübertreffliche Frau Piepenbrinck, die genialste Episodistin und Chargenspielerin, eine Sumoriftin erfter Gute in Wort, Maste, Geberde, überdies berufen ichien, tragische Gewitter zu entfesseln im modernen Stud, neue Aufgaben zu bewältigen in ber neuen Dichtung und also um die Wette mit Bernhard Baumeister die alte Kraft kerndeutschen Wesens in neuen Formen beutscher Schauspielkunft in neue, bisher unbekannte Sohen zu heben. Angesichts dieser beiden urwahren Meister hielt nichts Stand, mas sich mit großen Worten und geringem Können als neuer Stil aufspielte. Bon diesen beiden mar besto deutlicher zu lernen, mas das Beheimniß aller Größe in Runft und Leben bleibt: ftrenge Chrlichkeit gegen sich und Andere, Selbsterkenntniß der Größe und Grenze der eigenen Rraft, rechtes Vertrauen auf den rechten "Naturgenius". In solchem Sinne hat Helene Hartmann bescheiden und gediegen unbedingt Bollkommenes geleistet. In solchem Sinne soll ihr Wirken unvergessen bleiben im Buratheater und in ber deutschen Runft. In foldem Sinne mar fie eine Meisterin bes deutschen Schauspieles, die nach meinem Geschmacke deuts sches Gemüth ebenso treu wiederspiegelte, wie Madeleine Brohan für jeden dankbaren Schüler der Comédie francaise ein Urbild gallischen Esprits bleibt. Ein Liebling Aller, die ihr Wirken erfreut und erhoben hat, insbesondere ein Liebling des ritterlichen Schirmherrn des Burgtheaters, der ihr vor ein paar Jahren sein Bildniß im Silberrahmen schickte mit der eigenhändigen Widmung: "Der trefflichen Rünft lerin Frau Hartmann — Franz Joseph." Gine Aus zeichnung, die begreiflicherweise die Meisterin rührte, als die zahlreichen Orden, die ihr - stets ungefucht - zutheil geworden waren. Eine Auszeichnung, von ber fit übrigens in ihrer vornehmen, jedem Zeitungslärm abholbm Art zeitlebens fein Wort in die Deffentlichkeit dringen lief.

## 15. Director Schlenther.

"Münchener Allgemeine Zeitung" — 25. Juni 1898.

Baul Schlenther hat von dem ihm bis Ende Juni vorbehaltenen Rücktrittsrecht so wenig Gebrauch gemacht, wie das Obersthofmeisteramt und die Intendanz. Er bleibt somit Director des Burgtheaters. Die Hofamter haben den früheren Kritiker in den seit seiner Berufung verstrichenen fünf Monaten offenbar als fähigen Bühnenleiter anerkennen gelernt. Der neue Mann wiederum hält augenscheinlich seine heiklen, großen Ausgaben nicht für unlösbar; er hofft, dem Reperstoire, der Schauspielergesellschaft und dem Publicum junges

Blut zuführen zu fönnen.

Erneuerung und Erweiterung des Rreises ber Stammgafte ift zunächst vielleicht die Hauptsache; fie bedingt und bestimmt vielfach die Wahl neuer Stücke, die Besetzung alter Romödien mit frischen Leuten, die Geltung der rechten Lieblinge. Das entscheidende Wort für die Heranziehung der eigentlichen Hausgäfte spricht aber der Rechenmeister. Es ist nun alle Aussicht vorhanden, daß dieser — bekehrt durch die Cassenausweise der letten Jahre - zu einer angemessenen Berabsetzung der überschraubten Breise sich bereit finden laffen wird. Wie fehr das Burgtheater durch die ftete Steigerung zumal der Sitzpreise fünstlerisch und finanziell zu Schaden fam, haben wir in den letten acht, neun Jahren unabläffig hervorgehoben. Man hat das alte Stammpublicum des Hauses am Michaelerplats. Laube's hochgepriesenes, urtheilsfühiges Barterre, den Mittelftand, Professoren, Beamte, buchftäblich hinausgedrängt: man hat diesen sachverständigsten

Mitarbeitern, Nothhelfern und Breisrichtern eines auten Dramaturgen den Besuch leidlicher Plätze im Burgtheater bermaßen vertheuert und zulett unmöglich gemacht, daß fie in hellen Haufen in das gegenüber liegende Deutsche Boltstheater auswanderten. Dort bietet man ihnen zu "civilen", in jeder Bedeutung des Wortes burgerlichen Preisen am Werktag Modewaare und an besonderen Festtagen erträgliche Vorstellungen von Ibsenstücken; gelegentlich sogar Musteraufführungen, z. B. Gerhart Hauptmann's "Biberpelz". Wie gern die Wiener Jugend, die Wiener Arbeiterschaft, die Wiener Bürgerschaft gleichwohl noch immer die Gelegenheit wahrnimmt, die Classifer in Burgtheaterausaaben zu bewundern, haben die meist ausverkauften Sonntaa-Nachmittaas-Vorstellungen zu halben Preisen bewiesen. Wenn es gelingt, auch für die Abendvorstellungen für die wichtigen Sitfategorien ungefähr dieselben Breise wie im Deutschen Boltstheater festzuseten, dann wird sich nicht bloß in den Cassenberichten ein Wandel vollziehen; es dürfte sich mit dem neuen Cenjus auch ein neuer Rreis von Theatergangern mit neuem Geschmack einstellen; neben blafirten Weltkindern würden empfänglichere, lernbegierige und begeifterungsfähige Runftfreunde über die Wirkung neuer Leute, neuer Dichter und Darsteller, mitreben, mitentscheiden. Das alte Sprich wort "ohne Sold keine Soldaten" gilt auch umgekehrt: ohne die rechten Rerntruppen im Zuschauerraum und auf der Bühne giebt's feine Ginnahmen für den Zahlmeifter.

Unlösbar verknüpft mit diesem Rechenezempel ist das künstlerische Exempel. Die Menge will unablässig Neues, sie muß es wollen nach den Gesetzen der Entwickelung, der sortschrittlichen Entwickelung; la loi de la dynamique sociale c'est le progrès hat der Mann gemeint, den man den größten Denker Frankreichs seit Descartes genannt hat, Auguste Comte. Diesen Trieb zu befriedigen, ist Sache des schöpferischen Geistes. Die richtigen schöpferischen Kräfte im ersten Augenblicke herauszusinden und zu fördern, ist Sache der echten Kritik. Gleich nach der Berufung Schlenther's an das Burgtheater haben wir seine Wahl als Erfolg der

Wort- und Werkführer der neueren schöpferischen Kritik bezeichnet.\*) Brahm und Schlenther haben — viel angefochten als Leiter der Berliner Freien Buhne - neben manchem Fraawürdigen und Bedenklichen Unvergestbares zu Ehren gebracht: fie haben den Triumph des in Wien über ein Sahrzehnt verschollenen "Bierten Gebotes" von Anzengruber heraufgeführt: fie haben in den stürmischen Erstlingen Gerhart Hauptmann's die stärkste Kraft unseres neuen Dramas herausgefühlt, und aller Haß und Hohn hat sie nicht irre gemacht in ihren Ansichten und Thaten. Sie haben manchen Strauß mit hervorragenden Gegnern ausgefochten und am Ende selbst Widersacher bekehrt, die, wie der seinerzeit führende Wiener Kritiker nach der ersten Aufführung des "Crampton" das monumentale Dictum sprachen: "man zeige uns die Scene, die Roberich Benedix nicht beffer gemacht hätte", und "Sannele" mit einem Kothkügelchen verglichen, das Koth bleibe, wenn auch die Sonne einen Augenblick darauf scheine: Worte der Berdammung, zu denen Guftav Frentag's warme Bürdigung der Dichtergaben seines jungen Landsmannes in bezeichnendem Abstich stand. Diese beiben Schüler Wilhelm Scherer's begnügten sich indeffen feineswegs mit ihrer entschiedenen und entscheidenden Parteinahme für bas lebendige Neue. Sie traten mit frohem Eifer für bas gute, große, dauernde Alte ein. Nicht anders als der Kritiker Brahm hielt das der Director des Deutschen Theaters. Nicht anders als der Kritiker Schlenther wird das voraussichtlich der neue Director des Burgtheaters halten. Er wird auch in seiner verantwortlichen Stellung den Muth haben — wie seinerzeit Laube für dazumal als "revolutionar" verschriene Stücke "Graf Walbemar", "Die Journalisten" 2c. — für diejenigen Dichtungen der jungeren Dramatiker einzutreten, in benen Beift und Kunft des neuen Beschlechtes die Flügel regt. Er wird aber auch das unverlierbare Erbe der beutschen Weltbühne, die Classifer der Weltliteratur, mit

<sup>\*)</sup> S. ben vorangehenden Auffat Nr. 12: "Neuer Curs im Burgtheater".

Liebe und Hingebung pflegen. Nach wie vor wird fein berufener Deutschöfterreicher im Repertoire des Burgtheaters fehlen, kein echter Dramatiker romanischer oder englischer Bunge ausgeschloffen fein. Für das fommende Svieliahr haben wir Neues von Hauptmann und Sudermann, Faber's "Ewige Liebe" und Schnitzler's "Bermächtniß", Wilhelm M. Meyer's "Biclgepruften" und den jungften Roftand "Cyrano de Bergerac" (in Fulba's Verdentichung) zu er warten. Bon älteren Dramatikern ware Brillparger mit ber "Libuffa", Heinrich v. Kleift mit der "Hermannsschlacht". bem "Pringen von Homburg" und bem "Zerbrochenen Krug", Hebbel mit dem "Michel Angelo" neuer, forgfamfter Wiederaufführung werth. Neugeworbene jungere Leute wollen und muffen ausprobirt werden. Dbenan ber Director felbst, der fich - nach dem Zeugniffe von Sonnenthal und Lewinstn - raich als vortrefflicher Probenleiter bewährt hat. Gin Mann, ber, sauft in der Form, fest in der Sache, auch sonit das Fähnlein der Aufrechten behaupten wird. Ich habe die Zuversicht, daß Paul Schlenther also in Amt und Würden keine anderen Wege wandeln wird, als zuvor der Krititer. der uns Männern der Feder Freude und Ehre gemacht hat. Mit dem Ginfate feiner gangen Rraft und Ginficht wird er praktisch zu leisten bemüht sein, was er bis vor furzem theoretisch verfochten. Und wenn er auch im Buratheater je siegreich bleibt, wie als tritischer Vorkämpfer von Anzengruber. Hauptmann u. s. w., desto besser. Sonst wird er - wie bas Rosef Unger einst von seiner Ministerwürde prophezeite - wenn er einmal guittiren muß, sicherlich nur mit Charafter. weil aus Charafter, quittiren.





| DATE DUE |  |   |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
| -        |  | - |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

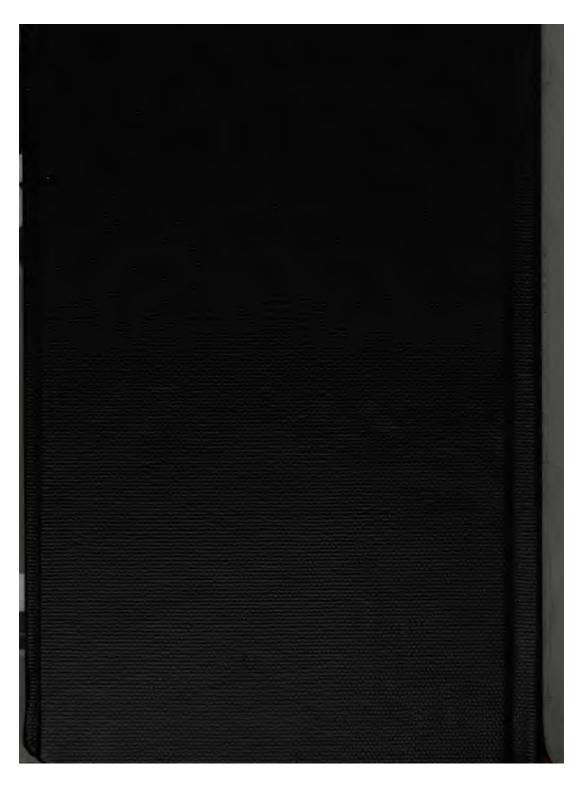